Strategy of Medical

Specification of such me and the Europeanisme tringer and Surram de-vices of economics

trophe im Kino

h com Emplor der keinen in der keines in dem kleines in dem kleines hatte keines hatte kundes kand Blue in der keine kandes kand Blue in der keine kandes kand Blue in der keine kandes kandes

to the commentant busy to the commentant Menscher

green transport Das Zuge

the continue of the second

cias Pablicam.

ler Opfer steigt

del des opples des Grate

Vot. chem am Dietage

de la stone di Sudence

Control Wat that state

we have Kumpely that the Alekanies

tie der gefreitigen wie

estimate chambione artem produc

kenschnelle Beld

entertions Komman

unter a site Geine

eine to to take des Piege

of the facts to trade the process of

With the state of the state of

on the ser streets

There is the Little St.

great a feat Backers

ger ihr Deboten delta

Application to the company

The transfer of the second contract of the se

in the barrier was

her abgesturi

and the transfer and Hark

for a live terseliend

the two terms in Pages.

which is not some such

a die na e ma Lebes

. Brand and the Co

and the same of th

Company futther &

, anist≤

 $p(1), \ r \in \operatorname{Mat}_{\mathbb{R}}$ 

rung vereitelt

the strong them.

The control

A 1 (11 ) (17)

in the factor of the factor of

in Bid

ifting im Flight

A desired in the second of the

. 100 Kelsa 110 - 110 Kelsa 110 Kels

F-1 7-11 3-1

And the second s

int societing

The second secon

Aria Mala

 $\sim_{TFR} L^{E[l]}$ 

lm<sub>rk</sub>

Insel `

ten einschächtern

\$ c.3.70

10. 8.05

i'. Tor

e satisfie

and the

open Mank

\.... 1720EE

: Heppenk

V-I' Salt Lab

35 - Montag. 13. Juni

Axel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11

Beigien 36.00 bfr. Dänemark 8.00 fkr. Frankreich 6,50 F, Griechenland 80 Dr. Großbritannien 65 p, Italien 1300 L, Jugoslavien 90,80 Din, Lazemburg 28,00 ftr

TAGESSCHAU

## Stanti Amsterdam va high test high high test high test on process of the control **EG-Minister** uneinig über Sparpolitik

Ha/UL Luxemburg Die EG-Außenminister haben ge-stern in Luxemburg versucht, für die zentralen Streitfragen der Gemeinschaft, die auf dem Ende dieser Woche in Stuttgart stattfindenden Gipfel-Treffen behandelt werden sollen, Lösungsvorschläge zu for-mulieren. Im Mittelpunkt der zäh-len Verhandlungen stand die künftige Finanzierung der EG. Der Verlauf der Debatten machte es frag-lich, ob sich die Außenminister auf einen gemeinsamen Bericht an ihre Regierungschefs einigen können Wahrscheinlich wird Bundesau-Renminister Hans-Dietrich Gen-scher deshalb versuchen, in eigener Verantwortung ein neues Positions-papier für den Stuttgarter Gipfel zu formulieren. Konkrete Lösungen sind jedoch auch in Stuttgart kaum zu erwarten. Das in Luxemburg vorliegende Papier der deutschen Präsidentschaft machte eine Erweiterung des Finanzahmens von ei-ner Überprüfung der bisherigen EG-Politiken, vorallem im Agrarbereich, abhängig. Die Bundesregie-reich, abhängig. Die Bundesregie-rung will nur dann mehr Mittel an Brüssel abführen, wenn sich die EG auf ein rigoroses Sparprogramm verständigt. Die Regierungen der anderen EG-Staaten wollen offenbar je nach ihrer Interessenlage den Rotstift an verschiedenen Stellen

#### ZITAT DES TAGES

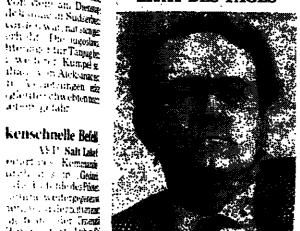

99 Es ist an der Zeit, daß sich der Bundeskanzler elber um den Stahl kümmert.

Johannes Rau (SPD), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, über die Situation der deutschen Stahlindustrie (Seite 3) FOTO: POLY-PRESS

#### Trend gegen Mitterrand SAD, Paris

Zwanzig Prozent aller Franzosen die vor zwei Jahren für François Mitterrand als Präsident stimmten, sind mittlerweile "enttäuscht" und würden heute die Oppositionsparteien wählen. Wie aus dem Ergebnis einer Umfrage, die die Tageszeitung "Le Monde" veröffentlichte, hervorgeht, würde bei Neuwahlen für die Präsidentschaft ein Kandidat der Opposition mit einer "komforta-blen" Mehrheit gewählt werden, wenn diese Wahlen jetzt stattfän-

#### Reisediplomatie

AFP/DW. Prag/Bonn Peking setzt seine Reisediplomatie gegenüber Osteuropa kontinu-ierlich fort. Nach den Besuchen des chinesischen Generalsekretärs Hu Yaobang in Rumänien und Jugosla-And the second of the second o wien und des stellvertretenden Au-Benministers Qian Qichen in Ungarn, der "DDR" und Polen hat jetzt der für Osteuropa zuständige Abtei-lungsleiter im Pekinger Außenministerim Ma Xusheng wie erwartet die Tschechoslowakei und Bulgarien besucht. Wie es von unterrichteter Seite in der Hauptstadt der CSSR hieß, habe Ma Xusheng ge-stern nach einem fünftägigen Besuch Prag verlassen und sei nach

#### Belgrad weitergereist. Sacharow untersucht

AP, Moskau Zwei der sowjetischen Akademie der Wissenschaften angehörende Arzie haben den Bürgerrechtler Andrej Sacharow an seinem Verbannungsort Gorki an der Wolga untersucht und empfohlen, daß er in einem Krankenhaus behandelt wird, teilte Sacharows Frau Jelena Bonner in Moskau mit.

#### Kompromißpapier über Erziehung zum Frieden

Die Kultusminister der unionsre-gierten Länder haben gestern ein Kompromißpapier zum Thema Friedenssicherung und Bundeswehr im Unterricht" vorgelegt. Darin heißt es unter anderem: "Die Kultusminister betonen die Aufga-be der Schule, zur Friedenserziehung beizutragen. Dies heißt: Erzie-hung zu Toleranz und Gerechtigkeit und zum Eintreten für die Menund zim Eintreien nir die Men-schenrechte Friedenserziehung be-deutet zugleich, die Aufgabe der Bundeswehr für die Erhaltung des Friedens in Freiheit deutlich zu machen." Wie der bayerische Kul-tusminister Hans Maier betonte, müßte dieser vorgelegte Kompro-mißtentwurf auch von den SPD-Kultusministern akzentiert wer-Kultusministern akzeptiert wer-den, wenn sie nicht in Widerspruch zu ihrem eigenen Verteidigungsminister" geraten wollten. Der saar-ländische Kultusminister Wolfgang Knies ergänzte, daß dies ein Einigungsangebot "auf der Basis des Verfassungs-Konsens" sei. Wenn die SPD-Minister den Vorschlag nicht akzeptierten, "sollen sie sa-gen, wo sie den Verfassungs-Konsens aufkündigen". Die Anregung zu einer derartigen Erklärung der Kultusminister war im Jahre 1980 vom damaligen Verteidigungsminister Hans Apel (SPD) gegeben wor-

#### Klose mahnt SPD

AP. Bonn Der SPD-Bundestagsabgeordne-te Hans-Ulrich Klose hat Zweifel an der Oppositionsfähigkeit seiner Partei angemeldet. Klose forderte gestern in Bonn die Sozialdemokraten auf, sich endlich von der irrealen Vorstellung zu lösen, "immer noch irgendwie Regierungspartei zu sein". Die SPD müsse erkennen, daß sie nicht durch politische Wendemanöver und Tricks der anderen in die Opposition gedrängt worden sei, sondern durch eine Wählerentscheidung.

#### WIRTSCHAFT

#### Optimismus bei Stahl dpa/VWD, Essen

Auf dem Stahlmarkt zeigt sich wieder "Aussicht auf Besserung". Wie das Rheinisch-Westfällische In-(RWI) in Essen in seinem neuesten Bericht schreibt, mehrten sich auf den internationalen Stahlmärkten die Anzeichen, daß die Talsohle erreicht oder gar durchschritten sei In der Bundesrepublik Deutschland werde der Stahlbedarf im Laufe dieses Jahres "deutlich steigen". Für die Rohstahlerzeugung erwartet das Institut ein Wachstum im Jahresverlauf von rund 15 Prozent.

#### Aktien wieder fest

DW. Frankfurt Aktien- und Rentenmarkt eröffneten die neue Woche mit einer festen Tendenz WELT-Aktienindex 137,2(135,5). Dollarmittelkurs 2,5415 (2,5514) Mark. Goldpreis pro Feinunze 413,00 (411,25) Dollar.

#### KULTUR

#### Papst-Stück aufgeführt

AP, Warschau Fünf Tage vor dem Papst-Besuch in Polen hatte zum Wochenende ein Theaterstück von Papst Johannes Paul II., das dieser 1964 verfaßte, im Warschauer Rozmaitosci-Theater Premiere. In der Inszenierung von Regisseur Andrzej Maria Marczewski erzählt das Stück "Strahlende Vaterschaft" die Geschichte des einsamen Lebens eines Mannes mit dem Namen Adam, der durch die Begegnung mit der Halbwaise Monika erkennt, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind und die Vaterstelle für das Mädchen übernimmt.

#### WEITER

## Leicht unbeständig

Im gesamten Bundesgebiet zu-nächst heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf Bewölkung und strichweise Regen. Tagestemperaturen zwi-schen 17 und 22 Grad, in der Nacht 10 bis 15 Grad. Allgemein schwacher bis mäßiger Wind.

# Ost-Berlin verspricht Kirche Prüfung der Abschiebung Jahns

Proteste in Mitteldeutschland / Petition an UNO-Generalsekretär Perez

HANS-R. KARUTZ, Berlin Die gewaltsame Abschiebung des Jenaers Roland Jahn, Kopf der dortigen "Friedensgemeinschaft", in die Bundesrepublik Dentsch-land ruft in der "DDR" Besorgnis, Unsicherheit und Proteste hervor. Als erster prominenter Kircheure-präsentant wies der Schweriner Landesbischof Heinrich Rathke während des Rostocker Kirchentages auf Fragen von Jugendlichen und vor Journalisten auf die nega-tiven Folgen dieses Vorgangs für das Ansehen der "DDR" hin, die sich "damit in der Weltöffentlichkeit einen schlechten Dienst tut". Nach Informationen der WELT hat Ost-Berlin inzwischen dem thüringischen Landesbischof Werner Leich, der erst am 21. April mit Erich Honecker konferiert hatte, eine "Überprilfung" des Falles Jahn und seiner Begleiterschei-

nungen zugesagt. Bischof Rathke war während eines öffentlichen Gesprächs junger Kirchentagsbesucher mit Kirchenprominenz nach dem Fall Jahn und der Ausreise-Problematik ins-gesamt gefragt worden. Vor der Presse faßte er später seine Einstellung zu diesem Vorgang zusam-men und erklärte:

Er übersehe nicht, ob es stimme, "daß Leute gezwungen sein soll-ten, unseren Staat zu verlassen." Aber er habe "an anderer Stelle schon Leuten gesagt, die meinten, auf diese Weise kann man meinetwegen Christen oder so aus dem Staat befordern: Damit tut ihr euch vor der Weltöffentlichkeit einen schlechten Dienst."

Vor den Journalisten fügte Rathke zum Thema Ausreisen eine "differenzierte Darstellung" hinzu. Er

führte ein Beispiel aus der kirchlichen Amtspraxis an, die beispielsweise vorsehe, daß selbst ein mecklenburgischer Pfarrer, der nach Sachsen wechseln wolle, qua-si einen "Ausreiseantrag" stellen müsse: "Verstehen Sie die Parallele - wie sieht es denn in meiner Kirche aus, wenn die Leute sagen, es gefällt mir nicht bei euch? Daraus ziehe ich dann die Konsequenzen für meine Kirche. Ich möchte Leute haben, die gerne hier blei-

Er habe den staatlichen Stellen wiederholt nahegebracht und in "hautnahen Verhandlungen" ge-sagt: "Leute, wir brauchen Situa-tionen, in denen nicht solche Ausreisegründe kommen." Er selbst sage jedem, der mit einem Ausrei-sewunsch zu ihm komme: "Ich kann dir nur raten, wenn du wissen willst, was am Glauben dran ist, dann bleibe hier und wage das Ver-

Rathke verteidigte ausdrücklich Ausreisegründe in die Bundesrepublik aus rein humanitären Moti-ven: "Es gibt genug solcher Grün-de. Wenn einer beispielsweise sagt, ich gehe dahin, weil meine Mutter stirbt, und ich will sie pflegen, oder meine Frau lebt dort."

In der thüringischen Landeskir-che, aus der Roland Jahn stammt, bemüht sich die Kirchenleitung, dem Eindruck mangelnder Hilfe für Jahn entgegenzutreten. Bischof Werner Leich habe erst am Morgen nach der Abschiebung von dem Vorgang erfahren und sich dann unverzüglich eingeschaltet. Eine Intervention des zuständigen Su-perintendenten am Nachmittag des skandalösen Vorfalls sei erfolglos geblieben.

Unterdessen scheint festzustehen, daß Jahn die mündliche Rücknahme seines Ausreiseantrags förmlich unter Zeugen erklärt hat. In den Gesamtvorgang waren auch der Ostberliner Aus-tausch-Anwalt und Honecker-Vertraute Wolfgang Vogel sowie das "DDR"-Justizministerium einge-schaltet. Nach Paragraph 15, Ab-satz 3, ist Jahns Ausbürgerung selbst nach dem Ostberliner Staatsbürgerschaftgesetz nichtig: Danach wird die Ausbürgerung erst mit dem "Besitz der Urkunde" wirksam, die Jahn nicht erhielt. Jahn übergab UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar inzwischen eine Petition.

Zum Thema "Frieden" machte der katholische Bischof Heinrich Theissing (Schwerin) mit Zustimmung seines evangelischen Amts-bruders Rathke vor 700 stark ap-plaudierenden Zuhörern bei einem Ökumenischen Forum in Rostock die strikteste Aussage: "Nichts, aber auch gar nichts gefährdet den Frieden so sehr wie die Erziehung zum Haß." Das Wort "Friedenskampf" sei ein "Unsinn in sich, den wir von den Marxisten übernommen haben". Theissing sprach sich statt dessen dafür aus, dem christlichen Friedensbegriff Gehör und Wirkung" zu verschaf-

In der "DDR" gehört die Erziehung zum Haß gegenüber dem "Klassenseind" zum pädagogi-schen Auftrag der Schule. Erich Honeckers Frau Margot, Volksbil-dungsministerin, forderte erst am Wochenende wieder die Leber de Wochenende wieder die Lehrer da-zu auf, die Lehren von Marx, Engels und Lenin "in die Herzen und Hirne der Jugend zu pflanzen".

#### DER KOMMENTAR

## Haß und Frieden ENNO von LOEWENSTERN

Lanklagend - Herr, ich danke dir, daß ich nicht bin wie jene da – den Warnern vor der sowjetischen Überrüstung den "Aufbau von Feindbildern vorhalten. Faktisch aber gilt hierzulande Hans Apels Aussage von 1980: "Wir hassen niemanden, wir bedrohen niemanden, wir werden niemanden angreifen." Niemand, der Vorkehrungen gegen sowjetische Raketen und sprungbereite Nationale Volksarmisten trifft, haßt darum Russen oder Sachsen. Im Gegenteil, man bemüht sich um Kontakte, um das verbindende Gespräch, eben um eventuelle falsche Vorstellungen abzubauen.

In der "DDR" dagegen wird der "tiefe Haß gegen den Imperialismus und seine Söldner" gelehrt, der "Haß auf den imperialistischen Feind". Warum eigentlich, wenn schon der Sozialismus als die alleingültige, wissenschaftlich als unfehlbar und unvermeidlich nachgewiesene Zukunft gilt? Wenn man dort nur zu gut weiß, daß dieser "Feind" tatsächlich niemals angreifen wird?

Nun, man stelle sich vor, die Zonenbehörden betrieben in der Tat einen sachlichen, nüchternen, womög-lich versöhnlichen Ton und

Im Westen gibt es viele, die akzeptierten, wenn schon nicht die westlichen Führer, dann wenigstens die einfachen Menschen als Menschen und nicht als Söldner. Mit welcher Selbstverständlichkeit würden die "DDR"-Einwohner verlangen, dann doch wenigstens mit diesen Menschen reden, leichter Besuche empfangen - und auch machen zu dürfen?

Alsbald würden die Men-schen drüben ihren Machthabern mitteilen, daß sie aus den Kontakten mit den Menschen hüben eindeutig ersähen, daß diese den Frieden wollen und daß sie sich durchweg Politiker wählen, die Garanten einer friedlichen Politik sind. So daß eigentlich die SS 20, die jetzt schon öffentlich auf den Synoden angefochten werden, als überflüssig erwiesen schienen. Man würde fragen, warum man nicht dort wie hier über den Frieden sprechen, Abrüstung bewirken kann. Kurz und gut, eine ganze Politik würde in sich zusammenfallen. "Nichts gefährdet den Frieden so sehr wie die Erziehung zum Haß", konstatiert der katholische Bischof Theissing, Schwerin. Man kann es auch umgekehrt sagen: Nichts gefährdet die Aggressionspolitik so sehr wie ein Verzicht auf die Er-

## USA reden mit Moskau über Libanon

Syrien lehnt "Kuhhandel" mit Washington ab / PLO-Chef kündigt arabischen Gipfel an

AFP/rtr, Washington/Bahrain Zwischen den USA und der So-Zwischen den USA und der So-wjetunion gibt es nach Angaben des amerikanischen Nahost-Beauf-tragten Morris Draper zur Zeit "ernsthafte Diskussionen" über die Lage in Libanon. In einem Fernsehinterview präzisierte Dra-per, es gebe dabei allerdings nicht um eine "Zusammenarbeit" mit dem Ziel, eine Einigung über den Abzug fremder Truppen aus dem Land zu erreichen. Die Kontakte mit der UdSSR seien notwendig gewesen, weil es "riskante Augenblicke" gegeben habe. In diesem Zusammenhang nannte er die Aufstellung sowjetischer Raketen des Typs SAM-5 in Syrien, die von sowjetischen Mannschaften bedient

Nach seiner Darstellung sollte der Einfluß, den Moskau auf die Regierung in Damaskus auszuüben vermag, allerdings nicht überschätzt werden. "Syrien ist schließlich kein Satellit der UdSSR", sagte Draper. Ob die syrischen Truppen aus Libanon abge-zogen werden, sei vor allem eine Entscheidung der Regierung in

Anschlag gegen

Stiftung bei Bonn

Zum erstenmal ist im Weichbild

der Bundeshauptstadt ein

der Bundeshauptstadt ein Bombenanschlag gegen eine deut-sche Institution verübt worden. Bei dem Sprengstoffanschlag auf das Haus der Konrad-Adenauer-

Stiftung in St. Augustin wurden in der Nacht zum Montag Büros des

Sozialwissenschaftlichen For-schungsinstitutes beschädigt. Als Täter bezeichnete sich eine Grup-

pe "Revolutionäre Zelle" (RZ). Der Anschlag habe sich gegen die "Stif-tung der herrschenden Rechtskoa-

lition", die auch in Lateinamerika

tätig sei, gerichtet, heißt es in einem "Bekennerbrief". Die Konrad-

Adenauer-Stiftung war 1964 zur Förderung der politischen Bildung im In- und Ausland gegründet wor-

Adenauer-

Damaskus. Es gebe aber "vernünf- tes Territorium aus der Bekaa-Ebetigen Optimismus", daß dies er-reicht werde. Mit einem "baldigen Gesprächs-

kontakt" zwischen den USA und Syrien rechnet der libanesische Außenminister Elie Salem. Zum Abschlaß seines Besuchs in Washington, wo er mit Präsident Rea-gan und Außenminister Shultz konferiert hatte, sagte er vor der Presse, die amerikanischen Bemüum Libanon würden en gisch fortgesetzt. "Der notwendige Durchbruch wird in einigen Wochen erfolgen." Dies wurde jedoch von der syrischen Regierung unverzüglich dementiert. Damaskus werde seine Weigerung, die Truppen aus Libanon abzuziehen, nicht zurücknehmen. Syrien werde sich nicht auf einen "Kuhhandel" mit den USA einlassen.

In Washington kursieren zur Zeit Gerüchte, daß die USA die Möglichkeit in Erwägung ziehen, den von Israel besetzten Teil des Golan zum Verhandlungsgegenstand zu machen. Offenbar erhoffe man sich davon, daß Syrien im Austausch gegen sein 1967 von Israel besetz-

Kohl an baldigem

Bundeskanzler Kohl hat sein In-

teresse an einem baldigen Ab-schluß des KSZE-Folgetreffens in

Madrid auch damit begründet, daß

bei einem Scheitern der Genfer

Abrüstungsverhandlungen eine Gesprächsebene zwischen West und Ost erhalten bleiben müsse.

Vor dem CDU-Bundesvorstand sagte Kohl, ein Feld, über das mit

den osteuropäischen Staaten be-

sonders gesprochen werden müs-

se, seien die Menschenrechte. Da-bei gehe es auch um die Schicksale

vieler Unbekannter. Kohl sprach

im Hinblick auf die kommenden Monate und die dann anstehende

Entscheidung über die Nachrü-

stung von einer "starken Bela-stungsprobe" vor allem für die Bundesregierung.

ms. Bonn

KSZE-Abschluß

interessiert

#### ne in Libanon abziehen könnte. Ein solches Tauschgeschäft würde allerdings erheblichen amerikani-schen Druck auf Israel voraussetzen, das in der Kontrolle über die Golan-Höhen eine sicherheitspoli-tische Notwendigkeit sieht. In Bahrain hat PLO-Chef Yassir

Arafat ein Gipfeltreffen der arabischen Staaten angekündigt, das auf eine Initiative der PLO, Saudi-Arabiens und A Priens zuri)( he. Termin und Tagungsort stünden aber noch nicht fest.

Arafat machte wiederum "arabische Einmischung" für die Rebellion innerhalb der größten PLO-Organisation, der Fatah, verantwortlich. Arafats Gegner innerhalb der PLO sagten in Damaskus, sie hätten schätzungsweise 70 Prozent aller Fatah-Mitglieder hinter sich. Es gehe bei der Rebellion nicht um Feindschaft gegen Arafat, sondern um dessen Einschwenken auf eine Linie, die den US-Friedensplan für Nahost unterstütze. Er machte den Einfluß Saudi-Arabiens für Arafats Wendung verantwortlich, da das Land amerikafreundlich sei.

#### Wilms: Ende für Globalpläne bei Bildungspolitik

p. p. Benn Die Kultusminister des Bundes und der Länder haben sich gestern darauf geeinigt, die gemeinsame Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför-derung (BLK) erheblich zu "straf-fen" und stärker auf aktuelle Fragen zu konzentrieren. Sie reagierten damit unter anderem auf einen Beschluß der Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU vom März, in dem die Abschaffung der BLK in ihrer bisherigen Form gefordert worden war. Die neue Vorsitzende, Bundesbildungsministerin Doro-thee Wilms, unterstrich, daß die Arbeit in dem Gremium stärker politisiert und "umfassende Ge-samtplanungen" (wie Bildungsge-samtpläne) nicht mehr betrieben

## ideale politische Struktur WELT-Interview mit Niedersachsens Regierungschef

Albrecht sieht für Union

Der Ministerpräsident von Niedersachsen, Ernst Albrecht (CDU), ist der Meinung, daß die Union "für weit länger als ein Jahrzehnt" die politische Richtung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmen werde, wenn die gegenwärti-ge "ideale politische Struktur" er-halten bleibe: Die Linke sei in SPD und Grüne gespalten, und die FDP habe sich wieder eindeutig rechts von der CDU/CSU angesiedelt. Das Gespräch führten Wilfried Hertz-Eichenrode und Christoph Graf

Schwerin von Schwanenfeld. WELT: Herr Ministerpräsident, sind Sie davon überzeugt, daß die Regierung Kohl/Stoltenberg/ Genscher/Lambsdorff die gebotene Wende mit hinlänglichem Mut und ausreichendem Tempo

Albrecht: "Bis jetzt darf man sa-gen, daß sie ein ungewöhnliches Maß an Mut und auch ein sehr großes Tempo vorgelegt hat. Das hat es wirklich kaum je gegeben, daß eine neue Regierung, die aus dem Stand heraus die Verantwortung übernehmen mußte, in einer ausgesprochenen Krisensituation in so kurzer Zeit so viel auf den Weg gebracht hat. Ich erinnere an das erste gewaltige Einsparungspaket, das ja nun wirklich nicht leicht war. Jetzt liegt schon das zweite vor. Der Haushalt ist zwar noch nicht saniert - das kann man auch nicht innerhalb eines Jahres; aber er läuft nicht mehr in ständig wachsende Defizite hinein. Und auch an die Wirtschaft sind Signale gegeben worden: Verbesserung der Finanzierung der Wirtschaft durch steuerliche Maßnahmen, klare Ablehnung von weiteren

DW. Hannover sident von Nie-Albrecht (CDU), Steuererhöhungen. Ich denke, daß dies für die Zeit, die zur Verfügung stand, eine hervorragende Bilanz

ziehung zum Haß.

WELT: Das ist die finanz- und wirtschaftspolitische Seite ... Albrecht: "Dasselbe gilt für die Außen- und Sicherheitspolitik. Auch hier sind klare Verhältnisse geschaffen worden. Das Verhältnis zu den Bündnispartnern ist hervorragend. Der Kontakt zu der Sowjetunion und der DDR ist nicht abgerissen. Auch hier, finde ich, hat die Regierung in wenigen Monaten sehr Beachtliches geleistet." WELT: Ist die Weichenstellung

zur Wende, soweit es die Finanz-politik und damit auch die Wirtschaftspolitik betrifft, zuallererst eine Leistung von Gerhard Stoltenberg?

Albrecht: "Das ist eine Gemeinschaftsleistung. Das kann nicht anders sein. Aber mein Freund Gerhard Stoltenberg hat nun mal die Ressortverantwortung, und er ist ihr in bewundernswerter Weise gerecht geworden."

WELT: Franz Josef Strauß verlangt zur wirtschafts- und finanzpolitischen auch eine geistig-moralische Wende. Stimmen Sie ihm zu?

Albrecht: Ja. Wir alle stimmen dem zu. Wir alle haben in diesem Wahlkampf immer wieder gesagt -Helmut Kohl hat es sogar zu seinem Hauptthema gemacht: Nur mit Vorschriften, Gesetzen, staatlichen Maßnahmen werden wir nicht zu Rande kommen, wenn die Bevölkerung das Ganze nicht mitträgt. Mittragen heißt, daß man sich selbst engagiert, daß man bereit ist, wieder Leistung zu erbrin-• Fortsetzung Seite 3

Steit zwischen Koalitionsparteien über Rechtspolitik Journalisten, was denn sei, wenn

Eine grobe Unwahrheit

Strauß antwortet Engelhard:

PETER SCHMALZ, München Zwischen den Koalitionspart-nern CSU und FDP ist es gestern zu heftigen Auseinandersetzungen über die Rechtspolitik gekommen. Nachdem Bundesjustizminister Hans Engelhard vor dem bayeri-schen FDP-Landesvorstand zum Demonstrationsrecht erklärt hatte. es bestünde inhaltliche Übereinstimmung zwischen ihm und den Rechtspolitikern der CDU und man werde gemeinsam die Störma-növer der CSU abwenden, bezeichnete der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß diese Einschätzung gestern als "absurd". Nach der CSU-Vorstandssitzung Strauß gestern zu den Worten Engelhards: "Das scheint eine grobe

Unwahrheit zu sein." Während der Vorstandssitzung wies auch der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Theo Waigel, die Erklärung des Justizministers entschieden zurück. Er beteuerte, es herrsche zwischen den Rechtspolitikern von CSU und CDU volle Ubereinstimmung, daß die Koalitionsvereinbarungen eingehalten

Dennoch ist in der CSU der deutliche Unmut spürbar über das Ausmaß des FDP-Einflusses auf die Bundespolitik. Auf die Frage eines sich die Union gegen die FDP nicht durchsetzen könne, meinte Strauß: "Dann soll man halt sagen: Die Grenzen der Wende bestimmt die FDP." Und nach kurzem Zögern fügte er an: "Das ist ein Tatbe-stand. Aber das - haben diejenigen gewußt, die auf eine Koalition mit der FDP hin alles angestellt haben. Man kann doch nicht so tun, als ob man eine Entscheidungsfreiheit hätte, wenn man sie gar nicht hat." Die CDU vor ihren eigenen Wählern warnend, meinte der CSU-Vorsitzende, nur in einer Traumwelt könne man glauben, "daß die Wählerschichten der CDU Triumphgesänge für die FDP anstimmen".

Verstimmung herrscht in der CSU auch noch über die Satzungsänderung der CDU, die ihr die Gründung eines CDU-Landesverbands in Bayern ermöglichen kann. Strauß sprach lachend von einem "Trockenskikurs". Er könne noch nicht abschließend sagen, ob die CSU ebenfalls ihre Satzung andern werde, dies sei aber für eine Ausdehnung über Bayern hinaus nicht notwendig. Strauß erneuerte das Angebot an die CDU, bei den Europawahlen in Bayern zu kandi-

## Bonn bestätigt Treffen Kohl/Saudis

Boenisch: Entscheidung über Lieferung der Leopard-Panzer fällt bei Besuch in Riad

Die Bundesregierung hat den Bericht der WELT bestätigt, wonach sich Bundeskanzler Helmut Kohl über Pfingsten mit dem sau-diarabischen Verteidigungsmini-ster Prinz Sultan in Ludwigshafen getroffen hat. Regierungssprecher Peter Boenisch sagte gestern vor der Bundespressekonferenz, es habe sich dabei um ein "privates, vertrauliches Gespräch" gehan-delt, aus der er keine Einzelheiten nennen könnte.

Auf den Bericht der WELT angesprochen, wonach es dabei um die von Riad gewünschte Lieferung des modernen Kampfpanzers Leopard 2 gegangen sei, antwortete Boenisch auswelchend. Er könne sich vorstellen, daß ein Verteidi-gungsminister Interesse habe, auch über Waffen zu sprechen. Das Auswärtige Amt bestätigte ledig-lich, daß es eine Begegnung zwi-

MANFRED SCHELL, Bonn schen Bundesaußenminister Hans- nicht an der "alten Regierung Dietrich Genscher und dem israelischen Botschafter in Bonn, Ben-Ari, gegeben hat.

Boenisch sagte, es liege "in der Sache", daß eine Entscheidung über die Lieferung der Panzer beim Besuch des Bundeskanzlers in Saudi-Arabien fallen werde. Zu-vor will Kohl Israel besuchen. Beide Visiten sind bis zum frühen Herbst vorgesehen. Der Besuch in Riad werde entscheidend sein für Urteils- und Meinungsfindung" der Bundesregierung. Er glaube nicht, daß es zuvor eine Kabinettsentscheidung darüber geben werde. Boenisch gab auch zu erkennen, daß sich die neue Bundesregierung nicht unbedingt an die Haltung ihrer Vorgängerin in die ser konkreten Frage gebunden fühlt. Bonn werde sich verhalten, daß es den "politischen Notwen-digkeiten entspricht" und sich

orientieren". Zugleich hob Boenisch auf die Regierungserklärung des Kanzlers

ab, aus der die besondere Verpflichtung der Bundesregierung für die Existenzsicherung Israels und das freundschaftliche Verhältnis zu den arabischen Staaten deutlich werde. Der Staatssekretär bestätigte auch, daß Bundeswirt-schaftsminister Lambsdorff bei seinem kürzlichen Besuch in Riad auf die Wünsche der Saudis nach der Lieferung des Kampfpanzers angesprochen worden sei. Die Bundesregierung werde sich um-sichtig und möglichst geräuschlos verhalten. Boenisch zitierte aus dem WELT-Kommentar von Matthias Walden, "ein solcher Weg läßt sich aber nicht in Nagelstiefeln gehen, sondern nur auf Zehenspit-zen". Der Regierungssprecher: Dies sei ein weiser Rat.

Heute in der WELT Warum das Volk befragen, wenn Athen mit Washington über Stützpunkte einig? man doch nicht darauf hört? S. 2

Wirtschaft: Industrielander sollen Zypern: Das Problem der geteilten Expansion einleiten Sport: Hansi Müller wegen Mek-Hamburg: Die "Elbchaussee" wen-

kerns vom Platz gestellt S. 18 det sich von Dohnanyi ab S. 4 Fernschen: "Unser Kosmos", neue Arbeiter, Angestellte und Jung-

Serie über das Weltall wähler stimmten gegen Labour S. 5 Kultur: Mit "Turandot" ans ret-Schanprozeß in Riga soll die letztende Ufer?

... S. 6 Forum: Personalien und die Mei- Aus aller Welt: Jetzt bedrohen nung von WELT-Lesern S. 6 auch Lattichalgen Venedig S. 20

pos jet: um voi dei ste orc Hö au: fal.

## Kein gutes Beispiel

Von Günter Zehm

Derlin freut sich über jeden internationalen Gast von Rang, den es in seinen Mauern begrüßen kann. Seine Verantwortlichen sind auch viel zu erfahren in der Kunst des notwendigen Kompromisses, um nicht Verständnis zu haben für diplomatische Rücksichtnahmen, die sich Besucher der alten Reichshauptstadt auferlegen müssen. Um so mehr waren sie angetan von dem UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar, der bei seiner Berlin-Visite ein volles Programm absolvierte, einschließlich eines Besuches an der Mauer mit melancholischem Blick über Drahtverhaue und freies Schußfeld.

Was der erlauchte Gast bei offiziellen Begrüßungsund Tischreden zu sagen wußte, bedarf freilich der Korrektur oder zumindest der Gegenrede. Perez de Cuellar lobte die Berliner dafür, daß sie nach dem Kriege so gut mit ihrem Problem "fertig geworden" seien und pries die Berliner "Lösung" als Vorbild für andere "unlösbar erscheinende Situationen". Berlin, meinte der UNO-Sekretär, sei Beispiel einer besonders gelungenen "Verständigung zwischen Staaten mit unterschiedlichen Interessen".

Dem Bürgermeister von Weizsäcker und den anderen Berliner Begleitern, die gute Miene zur fatalen Rhetorik machten, muß es bitter aufgestoßen sein. Eine zerrissene Metropole in einem zerrissenen Land, mörderisches Niemandsland dort, wo einst Weltstadtverkehr pulsierte. KZ-Wachtürme mit Maschinengewehrschützen, eingesperrte Bürger auf der anderen Seite - das soll Beispiel einer gut gelungenen internationalen Lösung sein? Nichts ist gelöst und nichts ist "fertig geworden" in Berlin, Perez de Cuellar zum Trotz.

Dennoch hatte sein Auftritt und hatten seine Reden Symbolwert. Sie offenbarten die Blindheit und Ohnmacht einer Organisation, der es noch nirgendwo in der Welt gelungen ist, wirklich Frieden zu schaffen und die deshalb die gewaltsame Teilung des Zusammengehörigen und das argwöhnisch durchgeladene Maschinenge-wehr schon für eine "Lösung" hält.

## Grenze für Terrorismus?

Von Rolf Görtz

Während die Ministerpräsidenten Spaniens und Frankreichs, Gonzalez und Mauroy, knappe zwanzig Hubschrauberminuten von Madrid entfernt durch einen der vielen unbekannten Wildparks politisierten, kniete im Baskenland ein Spezialist der Polizei mit Bleischürze vor einer anderthalb Kilo schweren Bombe, um sie zu entschärfen. Die Bombe lag im Hauptquartier der Sozialistischen Partei in San Sebastian - im Baskenland steht diese Partei in der Opposition, in Madrid in der Regierung. Die Bombe wurde deponiert vom "comando autonomo anticapitalista", einer der weitverzweigten ETA-Organisationen, "weil die Sozialisten die Interessen des kapitalistischen Systems verteidigen".

Andere ETA-Kommandos ließen an diesem Wochenende in Bankfilialen Bomben platzen; in Madrid zählt sie schon niemand mehr. Der baskische Industrieverband stellte jedoch kürzlich fest, daß die Morde, Zerstörungen, Entführungen und Revolutionssteuern langsam die baskische Wirtschaft zum Erliegen bringen.

So werden nach Lenins altem Rezept hier die Voraussetzungen für die marxistische Revolution ganz primitiven Stils geschaffen. Der ETA geht es nicht um das freie Baskenland. Der Landesministerpräsident fordert auch schon ganz offen einen autonomen Staat baskischer Nation als Teil eines spanischen Staatenbundes: "Wir wollen nicht eines von siebzehn gleichen Ländern eines Bundesstaates sein - denn sonst geht es hier bald zu wie

Da die ETA niemals einen Hehl daraus gemacht hatte, daß ein solches Staatengebilde von ihr nur als "Basis für die Revolution in ganz Spanien und ganz Frankreich" betrachtet wird, scheint sich endlich auch Frankreich bereit zu finden, das so oft abgewiesene Gespräch über die gemeinsame Bekämpfung der ETA aufzunehmen. Nur eine fugendichte Kontrolle der Grenze zwischen Frankreich und Spanien nämlich könnte den Terroristen die Luft nehmen.

#### Was man mittragen kann Von Peter Philipps

Die Kultusminister der CDU/CSU haben ihren SPD-Kollegen in den Ländern eine Brücke gebaut. Sie haben einen Kompromißvorschlag zum Thema "Friedenssicherung und Bundeswehr im Unterricht" vorgelegt, auf den man sich einigen kann – bei gutem Willen.

So stehen in dem Papier der Unionsminister Sätze, die sicher auch die SPD unterschreiben kann: "Frieden ist die Grundlage für ein menschenwürdiges Zusammenleben. Zum Frieden gehört die Verwirklichung der Menschenrechte. Frieden als Frucht der Gerechtigkeit verlangt die Bereitschaft zum Dienst an der Gemeinschaft, den Einsatz für die Menschenrechte, die Überwindung von Hunger, Unterentwicklung und Unterdrückung in der Welt.

Aber es stehen eben auch Sätze drin wie: "Frieden ist ohne Freiheit nicht denkbar. Der Schutz des Friedens und die Verteidigung der Freiheit gehören zu den obersten Zielen unserer freiheitlichen Verfassung."

Und im Zentrum steht etwas, was zu erwähnen die SPD-Minister unverständliche Scheu hatten: "Aufgrund des Ost-West-Gegensatzes hat sich die Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz dafür entschieden, die Bundeswehr zur Sicherung des Friedens und ihrer freiheitlichen und sozialen Demokratie als Verteidigungsarmee aufzustellen." Und: "Die Ableistung des Wehrdienstes ist die generelle, in der Verfassung verankerte Pflicht aller jungen Männer."

Was ist davon für die SPD unvereinbar mit der Wahrheit - mit ihrem eigenen Anteil an einer Geschichte, die Männer wie Schmidt und Apel mitvertraten? Schließlich geht es auch um die Glaubwürdigkeit einer Partei, die mitreden will über "ernsthaftes" Verhandeln in Genf, über NATO-Zugehörigkeit oder nicht. Wenn sie solche Aussagen ablehnt, folgt daraus nicht, daß ihr die ganze Richtung nicht paßt?

Wenn hingegen, wie es einer seiner SPD-Kollegen kürzlich formulierte, der Hamburger Senator Joist Grolle sich bei diesem Thema "zu sehr verrannt" hat, dann sollten seine SPD-Kollegen überlegen, ob er wirklich noch der richtige Mann ist, als Präsident der Kultusministerkonferenz zu moderieren.



"Was heißt hier Divisionen – das sind Armeen!"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Reise ins bedrohte Land

Von Carl Gustaf Ströhm

Papst Johannes Paul II. wird übermorgen zum zweiten Mal den Boden seiner polnischen Heimat betreten - diesmai unter ganz anderen Problemen, Erwartungen und Gefahren als im Jahre 1979. Diesmal kommt kein fröhlicher, triumund von Siegeszuversicht getragener Papst in sein polnisches Land. Zwischen 1979 und 1983 ist vieles geschehen – mit Polen und mit dem charismatischen Oberhaupt der katholischen

Da war das Attentat, das Johannes Paul wie durch ein Wunder überlebte. Da war der Zusammenbruch des Gierek-Regimes; und da war die Massenbewegung der "Solidarität", die knapp ein Jahr nach seiner ersten Polen-Reise die politische und psychologische Land-schaft des Ostblocks auf bisher ungeahnte Weise veränderte. Und da war schließlich der 13. Dezember 1981, die Verkündung des Kriegszustandes. Der Papst ist von den Wunden des Mordanschlags genesen, aberer kommt jetzt in ein zutiefst verwundetes Land und zu einem in seinen Hoffnungen und Gefühlen verletzten Volk.

Was vermag er in dieser Lage den Menschen zu geben, die sehnsüchtig auf ihn warten? Zunächst gibt es eine seltsame Koalition von heterogenen politischen Kräften in der Führung Polens sowie in der katholischen Kirche und in der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität", die gemeinsam an diesem Papst-Besuch interessiert sind - wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Jaruzelski erhofft sich von einem ohne größere Zwischenfälle abgelaufenen Papst-Besuch eine Stärkung seiner Autorität. Dem Westen (also den gestrigen und vielleicht zukünftigen Kreditgebern) soll gezeigt werden, daß eigentlich alles wieder mehr oder weniger "normal" ist. Auch Moskau soll sehen, daß das Militärregime trotzaller Unkenrufe aus dem sowjetischen Blätterwald die Lage fest im Griff hat.

Sollte allerdings etwas schief-

gehen, sollte es zu spontanen oder - was auch möglich erscheint - polizeilich provozierten Zwischenfällen kommen, könnte die Geduld Moskaus mit dem polnischen General ein jähes Ende nehmen. Moskau scheint von der Papst-Reise phierender, von scheinbar un-verbrüchlichem Optimismus sein. Die mit dem Kreml in enger Übereinstimmung handelnden Tschechoslowaken haben bereits auf ihre Weise reagiert: Sie stellten für die Dauer des Papst-Aufenthalts im Nachbarland die Ausgabe von Transit-Visa durch die CSSR ein.

> Die katholische Kirche Polens hat sich im Vorfeld der Papst-Reise in eine Art taktischen Bündnisses mit dem Jaruzelski-Regime begeben. Die Führung der katholischen Kirche hat auch klar zu erkennen gegeben, daß sie nicht unbedingt Partei für die inden Untergrund abgedrängte Gewerkschaft "Solidarität" ergreift. Sie denkt in größeren Zeiträumen. Das trifft auch für den von manchen seiner eigenen Landsleute als Zauderer und Taktiker kritisierten Primas Glemp zu. Er sieht in den Ereignissen der kommenden Tage die Chance, seine Kirche als geistige und politische Institution noch tiefer in der polnischen Wirklichkeit zu verankern.

Sobald es aber um die "Solidarität" und um das "zweite



Diesmal sind die Sorgen größer: Johannes Paul II. vor der Schwar-

Polen" geht-um jenen Teil der polnischen Gesellschaft, der entweder in der inneren Emigration oder direkt im Untergrund lebt -, zeigen sich die Unbekannten dieser politi-schen Gleichung. Wird die junge und mittlere polnische Generation die Geduld aufbringen, noch einmal zu warten und zu hoffen - oder werden aktivistische Kräfte unter der Parole "Jetzt oder nie, alles oder nichts" die Schranken der politischen Räson durchbrechen?

Lech Walesa, der bezeichnenderweise von der Lenin-Werft für den Papst-Besuch keinen Urlaub erhielt und an einem Sonntag zur Audienz nach Tschenstochau fahren muß, hat zur Ruhe gemahnt. Zugleich aber hat er das Verschwinden des gegenwärtigen Regimes vorausgesagt. Das alles gibt einen Vorgeschmack für künftige Konflikte, vielleicht sogar künftige Tragödien.

Johannes Paul IL, der 1979 in Gnesen von sich sagte, er wolle der "Papstder Slawen" sein und für jene Völker sprechen, die bisher stumm sein mußten, kommt gewiß in ein Land, das einen Sonderfall innerhalb der kommunistischen Welt darstellt. Aber dennoch wird alles, was in Polen geschieht, tiefe Wirkungen auf die anderen Länder des "sozialistischen Weltsystems" haben. Hier dürfte das eigentliche Problem zu finden sein: der Prüfstein, der für General Jaruzelski zum Stolperstein werden könnte.

Alle bisherigen Lockerungsund Liberalisierungsversuche im sowjetisch beherrschten Lager haben gezeigt, daß isolierte Lösungen nicht möglich sind. Man kann Polen nicht liberalisieren, ohne damit die gesamte Struktur des Ostblocks zu verändern. Deshalb die Nervosität in Moskau, in Ost-Berlin, in Prag. Wenn es überhaupt jemanden gibt, der sich an diese Quadratur des Kreises heranwagen kann, so ist es dieser polnische Papst. Aber auch für ihn gilt in diesen Tagen das Wort, das einst Frundsberg auf Martin Luther gemünzt hat: Er geht einen schweren Gang.

## IM GESPRÄCH Brian Mulroney

## Trudeaus neuer Gegner

Von Alfred v. Krusenstiern

Er trägt Gucci-Schuhe und maß-Egeschneiderte Nadelstreifenan-züge. In den Clubs und in den Chesetagen des Bankenviertels von Montreal bewegt er sich mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der von Geburt an dazugehört hat. Brian Mulroney ist Präsident der Bergwerksgesellschaft Iron Ore Co. of Canada und mit seinen 44 Jahren eine Säule des kanadischen Business-Establish-

Am Wochenende wurde Mulro-ney von einem außerordentlichen Parteikongreß der kanadischen Konservativen zum neuen Parteichef und damit zum konservativen Kandidaten für das Amt des Pre-mierministers gekürt. Die Kon-greßdelegierten gingen ein kalku-liertes Risiko ein, dam bei aller Geschliffenheit ist mulroney ein Außenseiter Er hat noch nie in Außenseiter. Er hat noch nie in seinem Leben ein politisches Amt bekleidet. Im nächsten Jahr werden in Ka-

nada Neuwahlen erwartet; und dann wird es sich erweisen, ob Mulroney der Mann ist, um die Liberalen zu schlagen, die unter der Führung von Premierminister Pierre Elliott Trudeau seit fünfzehn Jahren Kanada regieren. Die Vorzeichen stehen allerdings für die Konservativen günstig. Bei der letzten Umfrage erhielten sie 50 Prozent der Stimmen, und nur 32 Prozent votierten für die Liberalen. Die Wahl Mulroreys bedeutet wahrscheinlich das Ende der politischen Karriere von Joe Clark, der die Konservativen in den letzten Jahren glücklos führte. Im Jahre 1979 war Clark Premierminister einer vom Pech; verfolgten konservativen Regierung, die die Herr-schaft Trudeaus für einige Monate unterbrach. Das Versagen dieser Regierung und die Farblosigkeit Clarks waren die Gründe, warum die Partei ihn jetzt durch Mulroney

Mulroney hat ein lupenreines konservatives Programm. Er ist ein kompromißloser Befürworter der freien Marktwirtschaft und eines engen Bündnisses mit den Vereinigten Staaten. Er will die kranke kanadische Wirtschaft gesund ma-chen und damit die Arbeitslosigkeit reduzieren, indem er ein günstiges Klima für Investitionen auch ausländische – schafft.



Ein politischer Neuling für Kanadas servative: Mulroney

Das große Phis Mulroneys ist daß er als einziger prominenter Konservativer Chancen hat, den Liberalen in der frankokanadischen Provinz Quebec Wähler abspenstig zu machen. Mulroney, selbst irisch-katholischer Abstammung, ist in Quebec aufgewachsen und von Kindesbeinen an zweisprachig. Für die Frankokanadier, die viele irische Katholiken assimiliert haben, ist er einer der Ihren.

Dazu ist Mulroney trotz seiner Geschliffenheit und seines Erfolgs in der Geschäftswelt ein Mann des Volkes. Sein Vater war ein schlechtbezahlter Elektriker in einer Fabrik in einem gottverlassenen Provinznest. Er verrichtete abends und an Wochenenden Schwarzarbeit, um seinen sechs Kindern das Studium zu ermögli-

Brian Mulroney wurde Anwalt und spezialisierte sich auf Arbeitsrecht. Als juristischer Berater der Iron Ore Co. of Canada bewies er so viel Geschick, daß der Aufsichtsrat der Bergwerksgesellschaft ihn schließlich zum Vorstandsvorsit-zenden machte. Vor zehn Jahren lernte der ehrgeizige junge Anwalt Brian Mulroney am Swimmingpool des prominenten Mount-Royal-Tennisclubs in Montreal die bildhübsche und damals erst 18 Jahre alte Mila Pivnicki kennen. Einige Monate später heiratete er

von Nationalisierungen? Aber der

Staat hat doch kein Geld mehr. Wenn man's näher betrachtet,

bleibt dem Präsidenten nur übrig. Raymond Barre zum Premiermini-

ster zu machen und Margaret That-

cher als Beraterin für wirtschaftli-

che Fragen einzustellen. Und dann, nach diesem ersten Schritt, einen

Weg einzuschlagen, der das genaue

Gegenteil der seit 24 Monaten ge-

führten Politik bedeuten würde.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### Frankfurter Allgemeine Das Blatt kommentiert die ÖTV-Entscheidans:

Die Bürger werden diese Ent-scheidung begrüßen, weil sie nun nicht weitausgedehnte Streiks der öffentlichen Bediensteten zu befürchten haben, die nicht nur dem einzelnen Ärger verursachen, sondern auch in manchen Bereichen die staatliche Versorgung – mit Strom, Wasser, Heildiensten – ge-fährden können. Die Mitglieder der Gewerkschaften sollten die Entscheidung zumindest akzeptieren; denn sie vermeiden damit den Vorwurf, sich als staatliche Bedienstete etwas herauszunehmen, was sich für ihre Kollegen in der Wirtschaft wegen der allgemeinen Lage verbiete.

## LES ECHOS

Wir glauben, heute sagen zu könwir glauben, heute sagen zu können, daß die schöne Versicherung von François Mitterrand am vergangenen Mittwoch – "es gibt keinen Ersatz für diese Politik" – in Wahrheit die bevorstehende Aufgabe der Austerity-Politik ankündigt, die die Regierung vor zwei Monaten, beschlossen bet Monaten beschlossen hat...Hat man die Präsidentenbotschaft erst einmal so entziffert, bleibt die Fraeinmal so entziffert, bleibt die Frage, welchen Weg Frankreich wählen kann. Sparpolitik etwa? Sie
würde das Wählerpotential der
Parlamentsmehrheit zerstören
... Sich innerhalb der Grenzen
Frankreichs einschließen? Das
würde nur die Krise verstärken
... Höhere Abgaben von den Un-... Höhere Abgaben von den Unternehmern fordern? Schwierig durchzusetzen... Eine neue Welle

Baily 492 Mail Zur Umhildung der britischen Begierung heist es in der Londoner Zeitung: Die Veränderungen laufen kaum 🕽 auf eine rechtsgerichtete Revolu-tion hinaus: Sie sind der natürliche und ziemlich bescheidene Ausdruck eines großen Siegs von Frau Thatcher an den Wahlurnen, Sie sind weder extrem noch unausge-wogen und unterstreichen, daß ih-re charakteristische Politik einer Wiederbelebung Britanniens nicht

#### THE TIMES

nur fortgesetzt, sondern mit erneu-erter Energie vorangetrieben wer-

Pym ist ein bemerkenswerter Parlamentarier, aber als Fachminister war er nicht gerade besonders geschätzt. Es wäre für die Regierung jetzt eindeutig sehr schädlich gewesen, wenn das Ausland mit einem Außenminister zurechtkommen müßte, von dem bekannt ist, daß er so wenig Sympathien bei der Premierministerin hat und damit so entfernt von ihr ist mit so entfernt von ihr ist.

## Warum das Volk befragen, wenn man doch nicht darauf hört?

Was selbsternannte Ethiker alles aus der Raketenfrage machen / Von Enno v. Loewenstern len, bis siedas "richtige" Ergebnis noch zu Schmidts Amtszeit von

Was soll eine Volksabstim-mung überdie Nachrüstung, wie der Grünen-Abgeordnete und Rechtsanwalt Schily sie neuerdings beim Bundesverfassungsgericht zu erstreiten verspricht? Den Einfall einer Volksabstimmung hat erstmals der Bundesverfassungsrichter Helmut Simon geäußert. Allerdings stellte sogar er klar, daß es nur eine "konsultative" Volksbefragung sein könne, also eine glorifizierte (und teure) Meinungsumfrage. Unsere Verfassung kennt nämlich keinen Volksentscheid über Nachrüstung oder ähnliche Fra-

Die Verfassungsväter wollten faktisch genau das verhindern, was hier offenbar angestrebt wird: daß Leidenschaften zu einer Entscheidung führen, die später von der Mehrheit selber bedauert wird. Soetwa, wie man sich jetzt in Österreich mit dem unseligen Votum gegen das Kernkraftwerk Zwentendorf herumschlägt, das heute vermutlich anders ausfallen würde-aber kann man Volks-befragungen einfach wiederho-

bringen? Wenn nein, welche Volks-Stimmung von wann soll als Volks-Abstimmung gelten? Der Volkssouverän entscheidet

in der parlamentarischen Demokratie, indem er Persönlichkeiten wählt, die eine Politik nach seiner Vorstellung, aber nach ihrem Gewissen machen werden. Wenn diese Abgeordneten, was immer auch ihr Gewissen ihnen eingeben mag, im Einzelfall die Meinung im Lande wissen wollen, so brauchen sie weder Volksabstimmung noch Umfrage. In ihrem Wahlkreis erfahren sie, was man von ihnen erwartet.

Neuerdings jedoch wird, als Einstimmung zu einer Abstimmung, von Umfragen gemunkelt, in denen eine "eindeutige Mehrheit" ihren "eindeutigen Willen gegen die Nachrüstung" kundgetan habe. Vorgelegt wurden solche Umfragen allerdings bisher nie; man kennteigentlich nur jene letzte ZDF-Umfrage, die eine Mehrheit für die Nachrüstung ergeben hat. Möglicherweise ist je-ne "Sinus"-Umfrage gemeint,

offenbar interessierter Seite inszeniert und nach Schmidts Abgang von offenbar interessierter Seite lanciert.

"Sinus" hatte das von vielen ersehnte Resultat durch zwei wuchtige Suggestivfragen er-reicht "Wenn die Amerikaner die Verhandlungen nicht ernsthaft führen, sollte die Bundesregierung dann: - die Stationierung ablehnen, oder: die Stationierung trotzdem erlauben, weil wir auf den Schutz der Amerikaner ange-wiesen sind?" Und: "Wenn im Herbst 1983 noch keine Einigung erzielt ist, soll die Bundesregierung: - für eine Verschiebung eintreten, um Zeit zu gewinnen. oder - der Stationierung der neuen Waffen Ende '83 zustimmen?"

So stellt sich für Schily und Genossen eine weitere Frage zur "konsultativen Volksbefragung": ob man sie auch so brillant inszenieren kann mit Formeln wie "nicht ernsthaft", "um Zeit zu gewinnen", "der Stationierung. -.. zustimmen". Wer bestimmt, was "nicht ernsthaft" ist - Bahr,

Lafontaine, eine neue Volksbefra-gung? Wird Zeit gewonnen, oder würde den Sowjets ein Eindruck von Schwäche vermittelt, der sie noch unnachgiebiger macht? Hat die Bundesregierung nicht in Wahrheit schon 1979 verbindlich

zugestimmt? Tatsächlich hateseine Volksbefragung zur Nachrüstung gegeben, deren Ergebnis bindend ist. Sie erfolgte am 6. März 1983. Inzwischen gab es eine weitere, ebenso eindeutige Volksabstimmung - am 9. Juni in Großbritannien. Hinsichtlich der Franzosen braucht man ohnehin nicht nachzufragen. Die Mehrheitsmeinung ist zur Frage Nachrüstung oder Afghanisierung recht gründlich geklart.

Zwar behaupten einige Kritiker, am 6. März habe es keine "Raketenwahl" gegeben, sondern nur ein Urteil über ökonomische Kompetenz. Das war es gewiß auch; Kompetenz hier und Kompetenz dort gehen oft Hand in Hand. Niemand aber wird im Ernst glauben, daß die Mehrheit eine Koalition in der Überzeu-

gung "die bringen uns den Krieg" wählte, nur weil es bis dahin mehr zu essen gibt.

Manche begreifen offenbar nur zu gut, was der "Volkssouverän" wirklich will. Neuerdings begrün-dete der SPD-Politiker Horst Isola unter Beifall seines Unterbezirks Bremen-Ost ein "Recht auf Widerstand" damit, daß durch die Nachrüstung "die Existenz des Volkssouverans in Frage gestellt" werde. Was aber ist, wenn der Volkssouverän diesen hysterischen Unsinn nicht akzeptiert? Helmut Simon hat die Antwort schon parat: Wenn sich Recht und Ethik nicht mehr decken", sei das "ansonsten bewährte" Mehrheitsprinzip in Frage gestellt. Soll da ein Senat des Bundesverfassungsgerichts darauf eingestimmt werden, eine neue Privat-Ethik gegen die Verfassung zu setzen? Schily sagte es direkter: Auch wenn eine Mehrheit bei einer Befragung für die Nachrüstung sein sollte, würden die Grünen weiter ihre "Opposition" machen. Also, warum erst das Volk



Affice her Neuling for the giorn Pius Multons
all outstard prome
(vative Chancen in
their der frankle
Prome Quebre Wille
Windt kattalischen in
ist in Christer aufgen the first of the same of the ist in Canciner augent on Kontrobenner au in Fin die Franklige de trea in Katholiena de in int et einer der b i 1st Maironey ing i difference und sensit Geretadhwelt en ke Germaniawen en Mer Germania Vater Re hiterariiter Elektriker ibrisk in einem gotten Frostrichent Franc Lint in Worker

rearbed, um seiner in das Stadium ales ) Musicipely wurde to eraids, terte sich auf ka Alte nerrotischer Berge E Co of Canada benin Service Registers Autoheli cam Vorstande mark to Vot being ker enthering jungs. Mulations am Sweet ic Pinnenten & Termin tinh in Monne the Man Punch is Matthite spater here.

ANDER Testi sistemingen die ted allert Rein Gelig Chart : naiter beter len: i in identer arte. ad Boote Juni Beren Bratta o that Mentle

allen er ein für versigt.

grent ein zum teilen freite.

and a feet and the det **磁厚**.

Petrici Ledeuten vid ការប្រាស់ការប្រជាព្រះ ខ្លាំង or not be a prophete like arms the sand der mitt militaria de l'emphandent : Siegs rate - ... : Wahlumes aler a chem non 🖷

to the trackend Politice

. contain andemmit

Territorio de la constitución de

Take

and fur in

Total Control day Als

Ad annumer of that the same demise. . . . . . . . . . . . . . mpathes Level 1, 111 117 hal ik

Hop.

2000

## "Das Problem Zypern muß aus moralischen Gründen gelöst werden"

m Norden liegt Famagusta, die weiße, menschenleere Geisterstadt. Im Süden, auf Cap Greco, starren zwei gigantische Radar-Spiegeleier" der Briten aufs Mit-telmeer Jinaus. Hier stand einst

Cicero, Homs größter Redner. Im Westen kochen die Flüchtlingsla-ger bei Affina unter der greilwei-ßen Some Ich sehe gleichzeitig Stacheldrahwerhaue, eine rote türkische und eine weiße zyprische Fahne. Eine Patrouille unter dem hellblauen Banner der UNO braust heran. Der Offizier, ein Österreicher, wirkt deprimiert: "Das hier ist eine unheimlich politische Insel. Hier muß man jeden Schritt genau überlegen. Alles wird zu einem Eiertanz..."

Momentaufnahme einer geteilten Insel, die im New Yorker Glas-palast der UNO längst als hochbrisanter Langzeitzünder gilt: "Zy-pern ist ein internationaler Gefahrenherd", warnte UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar erst vor kurzem. Nach dem 19. Juli muß sich der Sicherheitsrat wieder mit diesem heißen Punkt im Mittel diesem heißen Punkt im Mittel meer befassen. Dann ist das Man-dat für die 2300 internationalen Soldaten der Vereinten Nationen abgelaufen und muß erneuert werabgelauten und mill erneuert werden. Internationale Beobachter
sind sich da einig. Ohne die "Blue
Berets" würde sich die "grüne Insel der Liebesgöttin Aphrodite"
bald blutrot färben!
Zypern ist immer eine Insel un-

ter dem Schwert gewesen, besetzt und unterworfen von Griechen, Persern und Römern, von Kreuz-fahrern, Venezianern, Arabern und Türken. Freiheit haben ihre Bewohner in ihrer fast 8000jährigen Geschichte so gut wie nie gekannt. So kompliziert, wie seit der türkischen Invasion aber schien die Lage noch nie. Früher hatten es die Zyprioten immer nur mit einer Macht zu tun. Heute aber überschneiden sich hier die Interessenkoordinaten nicht nur Ankaras und Athens. Jetzt sind auch die Weltmächte im Spiel

"Wenn Sie so wollen, sind wir immer ein Opfer der Geographie gewesen", sagt ein Offizier der zyprischen Nationalgarde.

Zypern, der "unsinkbare Flug-zeugträger" sichert nicht nur die Südflanke des NATO-Mitgliedes Türkei. Zypern stellt auch einen immer wichtiger werdenden elektronischen Horchposten im östlichen Mittelmeer und vor den Gestaden des wankenden Nahen Ostens dar. Darum starren die Briten von Cap-Greco aus per Radar nach Norden und Osten. Darum starten pechschwarze US-Superaufklärer vom Typ TRS-L die

Von GUNTER STILLER Nachfolger der legendären U-2, von der RAF-Luftbasis Akrotiri aus zu ihren lautlosen Spähflügen: Darum stehen rund um die einstige Bastion von Richard Löwenherz die Antennenbündel sowjetischer Spionageschiffe.

Als ob die internen Probleme Zyperns nicht schon lebensgefährlich

Die Insel ist seit der türkischen Invasion von 1974 geteilt. 30 000 Soldaten Ankaras stehen nördlich der "Attila-Linie". Anstelle der geflüchteten oder vertriebenen griechischen Zyprioten schickte die türkische Regierung 30 000 bis 40 000 anatolische Bauern auf das Eiland. An die 200 000 Menschen wurden durch die Invasion (Deck-name: "Attila-Friedensoperation") zu Heimatlosen. Und die Republik Zypern stand – buchstäblich über Nacht – ohne ihre Industriezentren, ohne ihre Kornkammern, ohne ihren Tiefwasserhafen Famagusta

"Es war ein Wunder, daß unsere empfindliche Wirtschaft damals nicht kollabierte", sagt Dr. Iakovos Aristitidou, Direktor des Planungs-amtes. "Gerettet hat uns in der Tat nur ein Wirtschaftswunder à la Bundesrepublik. Ein geplantes Wirtschaftswunder."

Die mitglieferten Daten wirken wie Schlaglichter: Das Bruttosozialprodukt Zyperns liegt heute wesentlich höher als in den Vorinvasionsjahren, obwohl der Norden, der immerhin für 62 Prozent des GNP sorgte, verlorenging.
Obwohl nach der Invasion 12 000

Hotelbetten abgeschrieben werden mußten, haben die Touristikexperten für das kommende Jahr 40 000 Urlauberbetten im Visier - und sie werden es schaffen!

Aber selbst ein Wirtschaftswunder konnte die Flüchtlingstragödie nicht übertünchen. Immer noch sind 80 000 Vertriebene nicht oder nur provisorisch untergebracht. Und die Jugend will den Verlust ihrer Heimat um keinen Preis ak-zeptieren: "Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nur eines: Wir werden in den Norden zurückkehren", habe ich Hunderte Male gehört.

Georgios Ladas, amtierender Präsident der Republik sagte während eines langen Gespräches mit der WELT: "Das Flüchtlingspro-blem, das durch den Überfall von 1974 entstand, wird bis zur vollständigen Lösung der Zypernfrage andauern. Das ist nicht nur eine Frage der Emotionen, sondern auch ein großes juristisches Pro-blem. Hier geht es wirklich um Gerechtigkeit." Eine überwältigende Mehrheit der Zypnioten fordert die vollständige Unabhängigkeit ihres Landes. Viele von ihnen trifft an am Grabe von Erzbischof Ma

Seit der türkischen Invasion von 1974 ist Zypern geteilt. 39 000 Soldaten Ankaras stehen nördlich der "Attila

Linie". Beim Gipfeltreffen der EG in Stuttgart steht das Schicksal der Insel mit auf der Tagesa



2500 UN-Soldaten balten griechische und türkleche Zyprieten auf Distanz. Im Juli entscheidet der Sicherheitsrat über eine Verlängerung des

karios. Er ist immer noch der Held weiß, wann in der Türkei wieder derer, die ein "Zypern für die Zydemokratische Verhältnisse herrderer, die em "Zypern für die Zy-

Der tote Makarios liegt, in 1300 Meter Höhe, auf dem Berg Troni. Nationalgardisten halten, die Bajonette aufgepflanzt, vor der offenen Gruft Wache. An klaren Tagen kann man von hier über die schändliche "Attil"-Linie hinweg bis zum Meer blicken.

Die Zyprioten um mich herum finden darin keinen Trost: "Die Po-litiker sind an allem schuld, die türkische und auch die griechische Regierung", sagen sie. "Als die Na-tionalgarde gegen Makarios putschte, als man ihn umzubringen versuchte, ahnten wir, was kommen würde. Aber zu viele unserer Landsleute waren Ignoranten."

Und ein alter Mann sagt, Tränen in den Augen: "Nur Makarios hätte uns die Freiheit bringen können."

Wohin geht jetzt der Weg? Am Wochenende marschierten 20 000 Bewohner der Mittelmeerinsel von dem britischen Militärstützpunkt Akrotiri 16 Kilometer weit zur Hafenstadt Limassol. Sie verlangten die Schließung der britischen Basen auf der Insel und den Abzug der türkischen Truppen. Sie forderten, was fast alle Zyprioten fordern: Freiheit! Endlich Freiheit nach 8000 Jahren!

-Wenn in der Türkei eine demokratische Regierung unser Ver-handlingspartner sein würde wä-re eine Lösung des Zypern-Pro-blems verhältnismäßig einfach", sagt Georgios Ladas, der amtieren-de Staatspräsident. "Aber niemand

schen werden. Daher setzen wir auf die Vereinten Nationen. Hier in Zypern geht es um die Glaubwürdigkeit der UNO. Die UNO ist aufgerufen, uns auf dem Weg zur Frei-heit mit neuen Ideen zu helfen. Der letzte Schlüssel zur Lösung dieser komplizierten Angelegenheit aber liegt in Ankara!"

Zypern scheint in einem Netz aus Widersprüchen und politi-schen Feindschaften gefangen zu sein: Für Kaufleute und Verkehrspolitiker liegt es außerordentlich günstig. Politisch und militärisch aber hat sich diese Lage für die Insel immer als lebensgefährlich

Die Türkei hat sich durch die brutale Invasion von 1974 in den Augen der Weltöffentlichkeit zwar ins Unrecht gesetzt. Aber die Tür-kei ist für den Westen strategisch

sehr wichtig.
Griechenlands Regierungschef
Papandreou unterstützt die Republik Zypern, aber er fährt auch einen scharfen antiamerikanischen und Anti-NATO-Kurs.

Den Zyprioten gehören die Sympathien der Mehrheit der UNO-Mitglieder, aber sie sind nicht groß und nicht wichtig genug, um von allen ihren Freunden rückhaltlos unterstützt zu werden.

"Politik mag wenig mit Moral zu tun haben," sagte ein zyprietischer Politiker. "Aber wenn man die Lage Zyperns vorurteilsfrei prüft, dann kann man nur zu einer Schlußfolgerung kommen: Das Problem Zypern muß aus moral schen Gründen gelöst werden!"

Vielleicht wird der Westen helfen: Auf dem EG-Gipfel in Stuttgart am kommenden Wochenende werden die Außenminister auch über die zyprische Frage diskutieren. Für die Zypern-Resolution der UNO-Vollversammlung Mitte Mai, die den Abzug der türkischen Besatzungstruppen forderte, stimm-ten überraschender Weise auch Frankreich, Spanien und Portugal. Sieben der zehn EG-Mitglieder, darunter auch die Bundesrepublik, enthielten sich zwar der Stimme In der Vergangenheit aber hatten die EG-Staaten in ähnlichen Fällen so gut wie immer gegen die Forde-

rungen der Zyprioten votiert. "Früher haben alle Generale und Admirăle, alle Eroberer unsere Insel gefunden, obwohl ihre Navigansmittel sehr schlecht waren. In der jüngsten Vergangenheit haben viele Politiker des Westens diese Insel nicht gefunden, obwohl man heute über die modernsten Naviga-tionsmittel aller Zeiten verfügt. Jetzt aber scheinen sich die Kompaßnadeln einzupendeln: Wir spüren, wie die Bereitschaft, uns zu helfen, immer stärker wird", sagte einer der führenden Männer Zyperns in einem privaten Gespräch. Es ist wohl allerhöchste Zeit!

## Ein Streit an vielen Fronten behindert die Stahlsanierung industrie waren die deutschen Un-

rwähnenswertes zu unser aller besserem Leben haben sie noch nicht zuwege gebracht. Doch eines muß man ihnen lassen: Die Abgeordneten der Grünen haben es mit der von ihnen mittierten Aktuellen Stunde des Bundestages am vergangenen Freitag geschafft; blitzartig kam einer erstaunten Öffentlichkeit der beklagenswert de-solate Zustand deutscher Wirtschaftspolitik bei der Verteidigung des wichtigsten Potentials der heimischen Grundstoffindustrie vor Augen und Ohren.

Das Volk wurde Zeuge einer im schlechtesten Sinne denkwürdi-gen "Stahldebatte". Gewidmet war sie einer bald neunjährigen, zumal für Hunderttausende betroffener Arbeitnehmer und Aktionäre schlimmen Branchenkrise. bracht hat sie das Horrorbild eines nationalen Kampfes aller gegen

Schon wenige Beispiele der Ex-esse, die sich in dieser Debatte die Sachwalter des Gemeinwohls leisteten, belegen das. Da prügelt der Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff auf die angeblich die Bonner Politik der Krisenbewältigung störenden Stahlunternehmer.
Dazu auch auf die "Stahl-Bundesländer", denen er "keine müde Mark" Bonner Unternehmenshilfe androht, wenn die Länder nicht die Hälfte der bislang mit circa drei Milliarden Mark anvisierten Einmal-Hilfe an die krisengeschüttelten Unternehmen aus ihren Kassen

Da kontert (mit stillem Beifall zumal seiner CDU-Kollegin Breuel aus Niedersachsen) aus dem weit-aus größten Stahl-Bundesland Nordrhein-Westfalen dessen SPD-Wirtschaftsminister Professor Jo-chimsen nicht minder unversöhnlich: So lasse man sich nicht, und gleichfalls "mit keiner müden Mark", erpressen, schon gar nicht für ein Bonner Stahihilfeprogramm, das Steuerzahlergeld nur für "Abwrackprämien" statt für arbeitsplatzsichernde Investitionen in eine bessere Zukunft vorsehe. Zu allem Überfluß ist diese na-

tionale Stahlkontroverse, ohnhin mit heftigem Streit zwischen dem Gros der Branche und dem "Au-Benseiter wider Willen" Klöckner (derzeit zweitgrößter deutscher Stahlproduzent) angeheizt, erst der kleinere Teil des Gesamtproblems. Denn zugleich stehen Bundesregierung, Landesregierung und Stahlunternehmen vor der Riesenaufgabe, noch in diesem Monat die deutsche Position bei der Verlängerung des Stahlkrisenmanage-ments in der Europäischen Ge-meinschaft zu wahren und tunlichst zu verbessern. Und das gegenüber EG-Partnern, die darauf lauern, ihre eigenen Positionen in le Europäer schrumpfen den Stahlwelt auszubauen.

Einigkeit macht stark? Wenn das stimmt, dann gehen die Deutschen in diese Europa-Verhandlungsrun-de um die Zukunft ihrer Stahlindustrie denkbar schwach hinein. Jetzt sei, so betonen die Produzenten und ihr Verband, die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers gefordert. Der müsse, quasi in letzter Stunde, die Marschroute einer deutschen Stahlpolitik bestim-men, mit der man das Wirtschaftsministerium überfordert sieht.

Was geschehen muß und warum es geschehen muß, das haben die deutschen Stahlunternehmer ihrer Regierung in der letzten Woche in einem dicken "Positionspapier" ih-res Verbandes aufgeschrieben. Dies mit dem drohenden Unterton, daß die Branche zwar immer noch die leistungsfähigste und modernste Stahlindustrie in Europa sei, daß ihr aber der Exitus drohe, wenn die europäische Stahlkrisenpolitik ihren bisherigen Kurs bei-behalte. Die herausragenden Punkte dieses Positionspapiers summieren sich zu einem Scherbengericht über die Bonner Politik in der langen Stahlkrise.

An der Schaffung von Überkapa-zitäten in der europäischen Stahl-

ternehmen \_weit unterproportional" zu ihrem traditionellen Drittel-Anteil an der EG-Produktion beteiligt. Sie haben, "weil wir Privatunternehmer sind", im Gegen-satz zu ihren Nachbarn schon vor umstrukturiert. Von 1965 bis heute kürzten sie ihre Belegschaftszahl um 81 000 Mann oder um ein Drittel. Das war um die Hälfte stärker als in der gleichen Zeit bei den übrigen EG-Ländern, sieht man vom Sonderfall des nun aufgelöen "Anpassungsstaus" in Groß-

britannien ab. Seit Krisenbeginn sind die deut-schen Stahlunternehmen, von der nur noch mit Milliardenhilfe aus der Staatskasse zu rettenden Ar-bed Saarstahl abgesehen, bislang subventionsfrei geblieben. Bei ih-ren EG-Nachbarn aber schwoll die Subventionslawine auf 80 Milliar-den Mark an. Drastische Beispiele

dafür:
Allein die großen verstaatlichten
Stahlunternehmen in Belgien, Frankreich, Großbritannien und Italien haben in sieben Krisenjah-ren 42,5 Milliarden Mark Verlustausgleich aus den Staatskassen be-



die Zukunft düster. FOTO: M. VOLLMER

kommen. Das waren in keinem Fall weniger als 20 Prozent des Umsatzes - und praktisch der volle Personalkostenersatz.

Italiens Staatskonzern Italsider kommt sogar bis auf 33 Prozent seines Umsatzes als Verlustaus-gleich. Und dieser Konzern ist, mit einem Drittel-Zuschuß seiner Investitionsgelder aus der Brüsseler Gemeinschaftskasse, in der Krise sogar vom neunten auf den zweiten Platz unter allen Stahlerzeugern der freien. Welt vorgerückt, hat seinen Produktionsanteil in der EG seit dem ersten Krisenjahr 1975 um die Hälfte vergrößert.

Gegenüber solcher Subventionsschwemme konnten die deutschen Stahlunternehmen in den letzten Jahren nur 18 Dollar je Jahreston-ne Rohstahl in die Anlagenmodernisierung investieren. In den USA waren es 34 Dollar, in Japan 31, in Italien 33, in Großbritannien 30 und selbst in Belgien und Frankreich noch je 20 Dollar. Kommentar des Verbandsvorsitzenden Dieter Spethmann: "Noch einige Jahre so weiter und unsere internatio-Wettbewerbsfähigkeit ist

Im europäischen System der

für alle Unternehmen wurden die Deutschen stiefmütterlich bedacht. Hatten sie im letzten Vorkrisenjahr 1974 noch 34,2 Prozent Anteil an der EG-Rohstahlproduktion, so waren es 1982 nur noch 31,9 Krisenausbruch kräftig auch mit Prozent "quotengesicherter An-Personalabbau rationalisiert und eil. Die Differenz macht selbst bei der inzwischen gesunkenen Pro-duktion noch 10 000 Arbeitsplätze

Und wie soll die Umkehr zu einer besseren Stahlpolitik aussehen? Neben vielen Details des "Nachteilsausgleichs" etwa in der Energie- und Verkehrspolitik hebt der Verband zwei Kardinalpunkte her-

In der nun gleich bis Ende 1985 anstehenden Verlängerung des EG-Krisenmanagements möge Bonn für die Aufbesserung der deutschen Produktionsquote um ein Zehntel sorgen. Dies sowohl zwecks Wiedergutmachung des bisherigen Anteilsverlustes als auch wegen der erlittenen Subven-tionsnachteile und der frühzeitigen eigenen Strukturanstrengungen. Eine solche Quotenaufbesserung brächte auch heute noch etwa 15 000 Arbeitsplätze.

Schnell und vorbehaltlos möge Bonn die in Aussicht genommene Stahlhilfe von 3 Milliarden Mark auf den Weg bringen – und diese möglichst auf 4,5 bis 6 Milliarden Mark aufstocken. Komme diese Aufstockung nicht, so werde die in den bisherigen Strukturprogrammen der Unternehmen bis 1985 vorgesehene "Freisetzung" von weiteren 33 000 Arbeitskräften um bedeutende Zahlen" größer ausfallen müssen.

Und wie reagiert das Bundeswirtschaftsministerium auf dieses "Positionspapier"? Verblüfft stellen die Stahlunternehmer fest, daß man es in Bonn nicht als willkommene Rückenstärkung der deut-schen Position bei den anstehenden EG-Verhandlungen wertet, sondern eher als Dolchstoß in den Rücken. Mit Detailkrämerei ver-suchte das Haus des Grafen Lambsdorff in der letzten Woche, alle von den Unternehmern darge-stellten Schäden bisheriger Stahl-politik als denn doch nicht so groß zu relativieren. Schlimmer noch: Ohne Not und gleich zweimal räumt das Ministerium deutsche Verhandlungspositionen im Vorfeld des kommenden EG-Stahlgip-

Die geforderte Quotenaufbesserung sei zur Hälfte "nicht gerecht-fertigt, weil die deutsche Stahlindustrie keine Anteile verloren hat". Zur anderen Hälfte entspreche sie zwar dem auch von Bonn geteilten Drängen nach Berücksichtigung von Vorleistungen der Umstrukturierung im künftigen Quotensystem. Doch wollten ja auch andere Länder mehr, so daß nur die Verlängerung des heutigen Zustands

realistisch sei. Wenn die deutsche Stahlindustrie auch auf ihre Vorleistungen im Personalabbau seit 1965 verweise, so sei das heute nur noch "Historie", ergo ohne Belang für die aktuelle politische Aufgabe eines opfergleichen Abbaus von Überkapazitäten und Arbeitsplätzen in der EG-Stahlindustrie.

Das heißt ja wohl nun nichts anderes, als daß der früh Vernünftige für die Sünden jener mitbüßen soll, die den Strukturwandel der (immer noch wachsenden) Welt-Stahlproduktion zu Lasten der traditionellen Erzeugerländer allzulange ignoriert haben.

Büßen freilich müssen die deutschen Stahlunternehmer im nun ausgebrochenen Viel-Fronten-Krieg auch für einen gravierenden eigenen Fehler. Die Branche hat es bislang nicht fertiggebracht, den Aufbruch zu neuen Stahlstrukturen mit den fälligen Großfusionen zu noch rationelleren Unternehmensgebilden zu begleiten. Zu Gebilden, die auch den Umstrukturierungshilfebedarf an die Staatskassen klein halten. Nur die Stahlfusion Krupp/Thyssen scheint auf

## Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

- Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

- Prüfen Sie sorgsam, wer hinter einer Abmahnung stekt und ob der Verein überhaupt abmahn- und klagebefugt ist.

- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer, Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft. e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt, Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenios beim ZAW anfordem.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Gebührenvereinen muß das Handwerk gelegt werden.

An ZAW Abt. Kommunikation Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2 Bitte senden Sie mir die Informationen über Abmahnungen an folgende Anschrift



Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2

A

## "Der Anblick von Teilung stimmt traurig"

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Perez de Cuellar, hat sich gestern in Berlin für eine beschleunigte Abrüstung sowohl konventioneller als auch strategischer Waffen eingesetzt. Zugleich beklagte er, daß die Großmächte die UNO zu wenig nutzten, um Fortschritte auf diesem Gebiet zu erzielen. Vorsichtig zuversichtlich äußerte sich Perez über die Mög-lichkeit einer Lösung bei den Abrüstungsverhandlungen in Genf.

Perez nahm nach zur Frage der "Friedensbewegung" Stellung. Er sagte, daß sie seiner Auffassung nach "gewissermaßen berufen" sei, auf die Probleme aufmerksam zu machen und den jeweiligen Regierungen zu zeigen, "wo es drückt". Voraussetzung sei, daß die Friedensbewegung eine ehrli-che Abrüstung erreichen wolle, und keine anderen Beweggründe

hinter ihren Zielen steckten. Der UNO-Generalsekretär, der mit einem Abstecher in Berlin seinen knapp fünftägigen Besuch in der Bundesrepublik Deutschland beendete, sagte nach einem Blick burger Tor, der Anblick von Tei-lung stimme ihn traurig.

#### Antrittsbesuch in Berlin

DW. Berlin Der neue französische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Jacques Morizet, machte gestern seinen Antrittsbe-such in Berlin und traf dabei mit dem Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker, Parla-mentspräsident Peter Rebsch und führenden Repräsentanten der franzősischen Schutzmacht zusammen. An der Bernauer Straße im französischen Sektor der Stadt besichtigte er die Sperranlagen. Ge-stern abend gab Morizet in seinem Berliner Amtssitz einen Empfang.

#### Krause: Zuschlag für untere Beamte

gil. Bonn Eine "Nachbesserung" für Beamte des einfachen und mittleren Dien-stes noch in diesem Jahr fordert der Deutsche Beamtenbund (DBB). Wie sein Vorsitzender Alfred Krause in einem Pressegespräch erklär-te, sollte das bereits verabschiedete Besoldungsgesetz geändert wer-den, um die Nachteile der Beamten gegenüber den Angestellten und Arbeitern des öffentlichen Dienstes zu verringern. Bereits in seinem Interview mit der WELT (9. 6.) hatte Krause eine solche Forderung ange-

kündigt. Nach seiner Rechnung hat der Staat bei den Beamten 1983 rund ein Prozent eingespart, also den Tarifbereich entsprechend höher dotiert. Dieses Geld sollte nicht zu einer linearen Erhöhung der Beamtengehälter verwendet werden, sondern zu einer gezielten Verbesserung der unteren Gruppen. So möchte der DBB eine Tarifklasse beim Ortszudie Besoldungsgruppen A1 bis A8 eine Erhöhung von monatlich 36,-Mark bedeutete. Ferner sollen die Eingangsämter A3 (z.B. Oberschaffner) abgeschafft und durch A4 ersetzt sowie für Assistenten das Eingangsamt auf A6 statt A5 festgesetzt werden. Die Besoldung A3 beträgt derzeit rund 2270 Mark (Endgehalt plus Ortszuschlag bei zwei Kindern). Dem Vorschlag werden in Bonn jedoch nur geringe Chancen eingeräumt.

Krause machte deutlich, daß sein Verband der Beamtenpolitik der neuen Bundesregierung zuneh-mend kritischer gegenüber steht "Ich hätte nicht erwartet, daß die neue Regierung so schnell in so viele Fettnäpschen tritt", meinte er.

#### Richter überschritt nötige Zurückhaltung

Der CSU-Bundestagsabgeordne-te Otto Regensburger hat den Rücktritt von Bundesverfassungs-richter Helmuth Simon gefordert. richter Helmuth Simon gefordert. Regensburger erklärte gestern in Bonn, Simon habe mit der "Propagierung des sogenannten zivilen Ungehorsams" gegen die Nachrüstung das "Maß der jedem Richter auferlegten Zurückhaltung bei weitem überschritten". Er sei für alle ähnlichen Fölle auf bei bei generale alle ähnlichen Fälle als "befangen anzusehen" und damit "für die Ausübung seines Richteramtes behindert". Auf dem Evangelischen hindert". Auf dem Evangelischen Kirchentag in Hannover hatte der Karlsruher Richter die Meinung vertreten, daß die Ächtung der Massenvernichtungsmittel keine Streitfrage sei, die durch einen Mehrheitsentscheid geklärt werden könne. Sie gehöre wie die Grundrechte oder die Frage der Todesstrafe in den Bereich des Unabstimmbaren Mnabstimmbaren

#### Falsche Partei

DW. Bonn Durch ein Mißverständnis wurde in der WELT vom 7. Juni dem Oberbürgermeister von Worms, Wilhelm Neuß (CDU), nicht nureine falsche Parteizugehörigkeit (SPD), sondern auch eine Außerung gegen-über seinen angeblichen Partei-freunden ("Wenn ihr mir Russen bringt, würde ich es genauso halten") zugeschrieben, die er, wie er erklärt, nie getan hat.

DIE WELT (uspe 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is USsubscription price for the U.S. A. is USD color 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

## Die "Elbchaussee" wendet sich von Dohnanyi ab

Von UWE BAHNSEN

Wenn die Elbchaussee feind-selig wird, dann geht nichts mehr" – diese Erkenntnis formulierte Hamburgs sozialdemokratischer Bürgermeister Klaus von Dohnanyi vor gut einem Jahr, im Mai 1982 während des Bürgerschaftswahlkampfes. Er beschrieb damit eine der Grundvorausset-zungen für erfolgreiche Politik in der Hansestadt: das traditionelle Bündnis zwischen dem – jahrzehn-telang sozialdemokratisch geführ-ten – Senat und den Handelsher-ren, Reedern und Bankiers. Es findet seinen baulichen Ausdruck in der unmittelbaren Nachbarschaft von Rathaus, Handelskammer und Borse, Wand an Wand in der City.

Heute freilich ergibt die politi-sche Nahaufnahme ein Bild, das für die Wirtschaft der Stadt, für den Senat und für die Regierungspartei gleichermaßen beunruhi gend ist: Klaus von Dohnanyi, seit dem triumphalen Wahlsieg vom 19. Dezember vergangenen Jahres im Besitz einer komfortablen Regie-rungsmehrheit, schickt sich – nach einer Goodwill-Phase vor den beiden Bürgerschaftswahlen von 1982 offenbar an, dieses Bündnis und damit den "Kaufmannssozialis-mus" hanseatischer Prägung endgültig zugrunde zu richten.

Schon Dohnanyis Amtsvorganger Hans-Ulrich Klose hatte diese Allianz auf das äußerste strapa-ziert, als er sich – ebenfalls nach einem spektakulären Wahlerfolg im Juni 1978 - politisch zu "hāuten" begann und nach einigen tur-bulenten Monaten schließlich als linker Systemveränderer dastand. Die "Elbchaussee", die den ju-gendlich-charmanten SPD-Star bis dahin als "uns Uli" ans Herz ge-drückt hatte, entzog ihm in tiefer Enttäuschung Sympathie und Unterstützung. Es war der Anfang vom Ende des Bürgermeisters Hans-Ulrich Klose.

Die Wandlung dieses so begab-ten wie von Selbstzweifeln geplagten SPD-Politikers, sein Abdriften zum linken Flügel der Partei, wirkte dabei freilich unfertig, zuweilen fast spielerisch, als Teil eines inneren Klärungsprozesses, unter dem er selbst vielleicht am meisten litt. Sein Nachfolger Klaus von Dohnanyi hat sich in den zwei Jahren seiner Amtszeit im Hamburger Rathaus auch gewandelt, jeden-falls im Bewußtsein der Hamburger Öffentlichkeit: Aus dem mit liberalem Öl gesalbten "Genossen Nadelstreifen" ist mittlerweile ebenfalls ein Sozialdemokrat linker Provenienz geworden, der anders als Klose - Fleiß und Akten-kenntnis mit belehrendem Doktrinarismus und hochgespanntem Selbstbewußtsein zu konsequen-

tem Handeln verbindet.

So wie dieser rote Edelmann hat noch kein SPD-Politiker das han-seatische Establishment genervt, dessen Hang zum Understatement auf stillem Reichtum beruht. Er-folgreichen Bankern erteilt er dozierende Ratschläge, wie man eine Bank zu führen hat Erfahrenen Werftmanagern, die längst singen können, weshalb es dem Schiffbau schlecht geht und was zu seiner Rettung getan werden muß, hält er vor, daß und wieso sie alles falsch gemacht haben. Die Erfordernisse der Energiepolitik beurteilt er in demselben apodiktischen Stil wie die Kriterien, denen der neue In-tendant des Thalia-Theaters genü-gen soll. Er ist alles selbst – sein eigenes Vorbild, sein eigener Ratgeber, sein eigener Exekutor. Seinem unverbesserlichen Hang, alles selbst machen zu wollen, ent-nimmt er die Selbsteinschätzung, er sei ein "Durchsetzer" – eine Rolle, in der er sich vor allen anderen

Donnanyis Methoden haben dabei - besonders nach dem Wahlsieg vom 19. Dezember - eine Bedenkenlosigkeit erreicht, die früher in Hamburg als absolut stilwidrig undenkbar gewesen wäre. Exemplarisch zeigt sich das an der nur noch ruppig zu nennenden Art und Weise, in der dieser Bürgermeister den Einfluß des Staates in der Wirtschaft auszuweiten gedenkt - in der traditionellen SPD-Bastion Hamburg soll das sozusagen als Muster zur bundesweiten Nachahmung vorgeführt werden. Das in

#### **Landesbericht** Hamburg

der Hansestadt besonders vielfäl-tig gegliederte Instrumentarium für dieses Vorhaben sollen die öfses Vorhaben sollen die öffentlichen Unternehmen sein, die in der Verkehrs- und Wirtschaftsmetropole einen weiten Bereich von der Energieversorgung bis zum Messe- und Ausstellungswesen abdecken. Nur der Staat könne, so meint Dohnanyi, den stürmischen ökonomischen Struktur-wandel so steuern und abfedern, daß die sozialen Folgen akzeptabel bleiben. Der Beweis dafür ist freilich nirgends erbracht. Logischerweise bedeutet diese Politik für die öffentlichen Unternehmen eine völlig neue Aufgabenstruktur – im Arbeitsplatzangebot vor allem. Und ihre Vorstände können nicht mehr wie bisher "nur" als wirt-schaftliche und technische Fachleute operieren, die dem ökonomischen Erfolg ihrer Gesellschaft zu dienen haben – sie müssen vor allem Erfüllungsgehilfen und Voll-strecker jenes staatlichen Willens sein, der in der Hamburger SPD-Führung festgelegt und vom Senat artikuliert und administriert wird.

soll, wird derzeit an zwei Beispielen vorgeführt, mit denen der Senat sich beschäftigt - den Hamburgischen Electricitätswerken (HEW) und der Staatsreederei Hadag, Beide unbequeme Unternehmensvorstände möchte Dohnanyis Rathausregierung in die Wüste schikken, wenn es denn ohne allzu gro-ßes öffentliches Getöse möglich ist. Der HEW-Vorstandssprecher Hans-Werner Oberlack, ein international hochangesehener Energiewirtschaftler, wurde kürzlich ins Dienstzimmer des Bürgermei-sters zitiert, wo Dohnanyi ihm nach heftigen Vorwürfen wegen einer Kontroverse über den Termin der nächsten HEW-Hauptver-sammlung dürr und in seltsamer Verkennung der Rechtslage bedeutete, er möge sich nach einem neuen Posten umsehen. Noch vor Jahresfrist hatte Dohnanyi übrigens mit Oberlack völlige Übereinstimmung in der Energiepolitik festgestellt und öffentlich bekun-

Wie das im einzelnen aussehen

Unabhängig und sachorientiert wie Oberlack, dazu aber bockbeini-ger und renitenter, ist der Hadag-Vorstandssprecher Jens F. K. Jacobsen, dem heute auf einer Hadag-Aufsichtsratssitzung ein Strick aus monatelangen Untersu-chungen im Unternehmen gedreht werden soll – ausgelöst durch Vorwürfe wegen angeblicher Mißwirt-schaft, die ein Bilderblatt veröf-fentlicht hatte. Und sogleich waren auch Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung zur Stelle und leiteten gegen die Hadag-Spitze ein Ermitt-lungsverfahren ein. Das hatten sie 1977, nach einer aufsehenerregenden Durchsuchungsaktion in der Reederei, schon einmal getan - mit dem Ergebnis, daß eineinhalb Jahre später die völlige Haltlosigkeit der Vorwürfe zu konstatieren war. "Spitzenkönner" möchte Klaus

folge, an der Spitze der öffentlichen Unternehmen sehen. Ob sich freilich Top-Manager für diese Po-sitionen noch interessieren werden, wenn sie behandelt werden wie beispielsweise Oberlack und Jacobsen, ist mehr als fraglich ganz zu schweigen von der Rolle, die ihnen zugemutet werden soll. Sie wird – im Falle HEW – in schöner Deutlichkeit in einem streng vertraulichen Papier beschrieben, das Dohnanyis neuer Energiesenator Jörg Kuhbier, ein ehrgeiziger junger Mann von linkem Standort und rechter Lebensart, in einer streng vertraulichen Senatsvorlage klar beschrieb. Es ging um die Neubesetzung des HEW-Aufsichtsrates, die der Senat für notwendig hält, um das Unternehmen in den Griff zu bekommen: "Die sonsti-gen Erwägungen, die bei der Be-setzung der Aufsichtsräte in der Privatwirtschaft eine Rolle spielen mögen, wie Kundenbetreuungen, Lieferantenkontakte und Bankverbindungen, treten bei einem staat-lichen Versorgungsunternehmen mit weitgehend monopolähnlicher Absatzlage, staatlich genehmigtem Tarifsystem und finanzpolitischer Rückendeckung durch die Stadt in den Hintergrund." Die führenden Männer der Wirtschaft haben begriffen, was da in den öffentlichen Unternehmen vorbereitet werden soll – in einem Bereich, der vor allem in Hamburg mit der Privatwirtschaft durch ein dichtes Ge-flecht von Geschäftsbeziehungen verbunden ist: eine schleichende Politik staatlicher Omnipotenz.

Die "Elbchaussee" reagiert entsprechend. Formal begegnet man dem Bürgermeister, der diesen Kurs entwickelt hat, mit Höflichkeit. Aber man akzeptiert ihn nicht mehr als den Gesprächspartner, dem Vertrauen und Offenheit entgegengebracht werden.

bayerischer Regierungschef wie als Parteivorsitzender dringt.

Konkrete Konfliktpunkte zeich-

nen sich bereits ab. Die CSU wird

sich vehement gegen die Vorstellung der FDP wehren, die noch von der Regierung Schmidt verfügte Sperre der Haushaltsmittel

für den Rhein-Main-Donau-Kanal

nicht noch vor der Sommerpause

Zusagen angemaket: Franz Josef Strauß

zeigt die CSU erhebliche Ungeduld

und verweist auf die Koalitionsver-einbarung, die den Weiterbau zusi-

chert. Auf eine Zusage stützt sich

chert. Auf eine Zusage suitzt sich Strauß auch bei seiner Forderung, das seit Jahren geplante Großklini-kum in Regensburg eindlich zu be-ginnen. Gegen die Mittelkürzun-gen der alten Regierung, denen der Bau zum Opfer gefallen wäre, hatte die Münchner Staatsregierung Ver-fassungsklage in Karlerung erho-

fassungsklage in Karlsrube erho-

ben und diese erst zurückgezogen, nachdem Kohl die Förderung zusi-cherte. Inzwischen aber sieht man

in München Anlaß zu der Befürch-

tung, Finanzminister Stoltenberg wolle die Mittel ebenfalls so be-

grenzen, daß Regensburg dem Rot-stift zum Opfer fallen würde.

aufzuheben. Bei diesem Thema

## "Italien steht voll hinter Doppelbeschluß"

BERNT CONRAD, Bonn Der italienische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Professor Luigi Vittorio Ferraris, hat die Entschlossenheit seiner Regierung betont, amerikanische Mit-telstreckenwaffen zu stationieren falls die Genfer INF-Verhandlungen zu keinen Ergebnissen führen. Nur diese Entschlossenheit könne die Sowjets zu einem konstrukti-ven Verhalten in Genf bewegen, sagte Ferraris gestern abend bei einem Vortrag in Bonn.

Er hob hervor, daß es über die Verwirklichung des NATO-Dop-pelbeschlusses in Italien einen breiten Konsens gebe, der vor al-lem durch die eindeutig westliche Orientierung der Sozialistischen Partei ermöglicht worden sei. "So-gar in den Wirren eines Wahlkampes findet im Bereich der Sicherheitspolitik das Konzept des Gleichgewichts als unabdingbare Voraussetzung die Anerkennung aller", versicherte Ferraris. Von der Rechten bis zur Linken bestünden keine Meinungsverschiedenheiten darüber, daß das Gleichgewicht von den Sowjets gestört worden sei und daß es wiederhergestellt wer-

den müsse Die Einhelligkeit dieser Meinungen kann eine Erklärung darin finden, daß eine pazifistische Bewegung in Italien nicht vorhanden ist, da die öffentliche Meinung in Italien nicht so sehr die apodiktische Bejahung des Friedens an sich in den Vordergrund stellt als vielmehr die Bestrebungen, ihn durch die Mittel – auch militärischer Art – zu sichern, die sich als notwendig erweisen sollten", fuhr

der Diplomat fort.
Sorge bereitet der italienischen Regierung derzeit nach seinen Worten die Frage des europäischen Zusammenhalts in der Unterstützung des Doppelbeschlusses. Würde hier die atlantische Solidarität erschüttert, so wären "katastrophale politische Auswirkungen für Europa auch über die unmittelbaren strategischen Folgen hinaus" ren strategischen Folgen hinaus"

#### Bonn berät über Rüstungskontrolle

Co., Bonn
Die Bundesregierung will ihre
Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik noch stärker intensivieren und koordinieren. Diesem Zweck dient eine heute im Auswärtigen Amt beginnende zweitä-gige interne Konferenz. An ihr nehmen unter Vorsitz des Abrüstungsbeauftragten, Botschafter Friedrich Ruth, die Bonner Delegationsleiter bei den Wiener Truppenreduzierungsverhandlungen (MBFR), dem Madrider KSZE-Folgetreffen und beim Genfer UNO-Abrüstungsausschuß sowie Vertreter

von acht deutschen Auslandsvertretungen teil. Die Konferenz, in die sich zeitweise auch Außenminister Genscher und Staatssekretär von Staden einschalten wollen, hat vor allem die Aufgabe, Aspekte der verschiedenen Rüstungskontrollbereiche und die politischen Tendenzen in Ost und West im Zusammen-

hang zu analysieren.
An erster Stelle der Themen rangieren die Genfer Mittelstreckenraketen-Verhandlungen (INF). Botschafter Ruth hob gestern vor Journalisten noch einmal die mit aller Deutlichkeit im Pariser NATO-Kommuniqué niedergelegte Position des Bündnisses hervor. Die NATO-Partner sind daran interessiert, bei den INF-Verhand-lungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu Ergebnissen zu kom-

 Sollten konkrete Ergebnisse erzielt werden, wird der Umfang der westlichen Nachrüstung im Lichte dieser Resultate geprüft werden.

Führen die Verhandlungen zu keinen Ergebnissen, so wird die Dislozierung neuer Mittelstreckenraketen wie geplant beginnen. Ruth bezeichnete es als bemerkenswert, daß die Franzosen dieser Festlegung gemeinsam mit den

Amerikanern und den anderen Verbündeten zugestimmt haben.

## Der 17. Juni endete nicht mit einer Niederlage

Von HANS-R. KARUTZ

Der Arbeiteraufstand vom 16. und 17. Juni wirkt bis heute in der "DDR" nach und führte dazu, in der SED-Führung das "Risiko-Bewußtsein" bei allen ihren Schritten und Unternehmungen gegen-über der mitteldeutschen Arbeiterschaft zu schärfen und wachzuhalten. "Der 17. Juni endete nicht mit einer Niederlage" – dies ist die Hauptthese der Betrachtung dieses Jahrestages durch jüngere Histori-ker und Politologen in der Bundesrepublik. Sie legten ihre neuen Er-kenntnisse, die vor einer Unterschätzung der weitreichenden Be-deutung des 17. Juni bewahren wollen, kürzlich auf der 16. Tagung der "DDR"-Forschungsspezialisten vor und in einem Sonderband des "Deutschland-Archivs" zum 30. Jahrestag dieses Ereignisses

Ewers hatte auf der Expertenkonferenz Ende Mai über die "langfristigen Auswirkungen des Arbeiteraufstandes" erklärt, die detaillierte Beschäftigung mit der Vor- und Nach-Phase der Erhebung beweise, daß die Position der Arbeiterschicht nach dem 17. Juni "bestätigt" worden sei.

"Der 17. Juni hat die Grenzen politischer und materieller Zumutbarkeit für die DDR-Arbeiter markiert." Die "eher SPD-geneigte" Arbeiterschaft habe in erster Linie versucht, "die eigene Gesellschaft lung von einer Wiedervereinigung durch Eingliedern der "DDR" in die Bundesrepublik sei nicht vorherrschend gewesen. "Feige Funk-tionäre, die fehlende Präsenz des Regimes und das Verstecken von Ulbricht und Grotewohl" seien für den Erfolg des 17. Juni mit entscheidend gewesen.

Ewers und sein Koautor Thorsten Quest schildern überdies im Sonderband über den 17. Juni bislang kaum zur Kenntnis genomme-ne Einzelheiten über den tapferen passiven Widerstand der mittel-deutschen Arbeiter vor allem in den einstmaligen KPD-Hochburgen Leuna, Buna und Bitterfeld gegen die Racheaktionen der Par-tei nach dem zusammengeschossenen Aufstand.

Während die ursprüngliche SED-Parole – der viele Arbeiter zunächst vertrauten – hieß, "keine Maßregelungen" gegen Streikende zu ergreifen, durchkämmten Betriebsschutz und Kriminalpolizei im Laufe des Sommers 1953 systematisch alle Großbetriebe.

Ulbricht selbst mußte sich bei Auftritten in Großkombinaten Fragen nach "verschwundenen Kollegen" gefallen lassen - auch aus einem "ausgesuchten parteiloyalen Publikum". Denn die Verhaftungswelle aktivierte "zahllose Arbeiter und ganze Belegschaften und löste einen unüberhörbaren Chor von Forderungen nach Freilassung der Inhaftierten aus". Der SED wurden damals nach

dem Aufstand regelrechte "Forde-rungskataloge", präsentiert, die beispielsweise in den Zeiss-Wer-ken aus 129 Punkten bestanden. Das entsprechende Papier der Buna-Werke enthielt die Aufforderung "Rücktritt der Regierung" und "Freie Wahlen" – wohlge-merkt, noch weit nach dem 17.

Die bisweilen von Nachkriegs-Historikern und im neuesten "Spiegel" vertretene These, der da-

DIE ANALYSE

malige Hohe Kommissar der UdSSR und heutige Moskauer Botschafter in Bonn, Wladimir Semjonow, sei am 5. Juni 1953 quasi mit einer Ablösungsvollmacht für Walter Ulbricht aus der UdSSR zurückgekehrt und der Aufstand habe diese Absicht vereitelt, wird keineswegs von allen Experten

So schreibt Rudolf Wichard, Politologie-Professor in Schwäbisch Gmünd, in der Beilage "Aus Poli-tik und Zeitgeschichte" vom 21. Mai 1983: Semjonow habe an je-nem Tag offenbar Direktiven mitgebracht, die der SED eine Anpassung ihres harten Sparkurses an in der Sowjetunion empfahlen".

Wichard nennt auch die Zahl von 300 000 Arbeitern, die sich an den Streiks und Demonstrationen beteiligten. Dies entspricht rund fünf Prozent der gesamten Industriearbeiterschaft, wobei es sich um die strategisch wichtigsten Kombinate handelte. Diese Zahl wird in der offiziellen "Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik" von 1981 sogar bestätigt. Ebenfalls in einem Beitrag für

den 17. Juni-Sonderband des Deutschland-Archivs\* behandelt der Politologe Gerhard Wettig die vermeintlich verpaßte Chance für eine Ablösung des verhaßten Ulbricht. Der damalige Stellvertreter Erich Honeckers in der FDJ-Führung, Heinz Lippmann, habe spä-ter geschrieben, der Kurswechsel von Anfang Juni 1953 (Neuer Kurs der SED, jedoch zunächst ohne Rücknahme der Normenerhöhungen, d. Red.) sei lediglich der "überfällige Versuch zur Anpassung des Herrschaftsverhaltens an eine veränderte Realität" gewesen. Die Gruppe um den damaligen SSD-Chef Wilhelm Zaisser und Rudolf Herrnstadt, Chefredakteur des "Neuen Deutschland", hätten "den gleichen Machttypus wie Ul-bricht" verkörpert. Ihnen sei es, so Lippmann, keineswegs um Liberalisierung, sondern um eine MoVersuch gegangen, das System wieder lebensfähig zu machen". Die Metamorphose des offiziellen SED-Bildes vom 17. Juni ge-lang rasch: Während das SED-Zentralkomitee noch am 21. Juni 1953 von "verbitterten Arbeitern" sprach, die sich von "Partei und Regierung verlassen gefühlt" hät-ten, war die Sprachregelung am 24. Juli 1953 perfekt. Es war eine "von den Amerikanern organisierte und unterstützte faschistische Untergrundbewegung aus ehemals aktiven Nazisten und ehemaligen SPD-Mitgliedern".

Bis in das SED-Parteistatut von 1976 erweisen sich jedoch die fort-wirkenden Lehren des 17. Juni. Unter Punkt 2, Absatz h der Mit-gliedspflichten heißt es, der Genosse müsse "gegen Subjektivismus, Mißachtung des Kollektivs, Egois-mus und Schönfärberei auftreten und gegen die Neigung, sich an Erfolgen zu berauschen, gegen je-den Versuch ankämpfen. Kritik zu unterdrücken und sie durch Beschönigung und Lobhudelei zu er-setzen und sich dafür einsetzen, Kritik und Selbstkritik von unten in jeder Weise zu fördern".

Denn nur eine einigermaßen zufriedene und auch künftig nicht durch starke Einbußen im Lebensstandard beeintrachtigte Industriearbeiterschaft bewahrt die SED davor, sich mit dem unverheilten Trauma des 17. Juni intensiv ausdernisierung der Diktatur und den einanderzusetzen.

#### Ausgebürgerte Pazifisten gegen Nachrüstung

dpa, Berlin In einem offenen Brief an die Bundestagsfraktion und die Friedensbewegung haben aus der "DDR" ausgebürgerte Pazifisten gegen die NATO-Nachrüstung protestiert und eine Abrüstung in Ost und West gefordert. In dem der Deutschen Presse-Agentur übermittelten Brief, der von 20 früheren Mitgliedern der Jenaer Friedens-gruppe unterzeichnet wurde, heißt es: Wir haben uns in unserem
Land für Abrüstung in Ost und
West eingesetzt, und das werden
wir auch hier tun. Auch wenn wir
jetzt in West-Berlin leben müssen, sind wir doch eng mit unseren Freunden in Jena, Öst-Berlin, Halle, Cottbus, Dresden, Schwerin und in vielen anderen Städten der DDR verbunden."

Nach Ansicht der Unterzeichner wird eine mögliche Stationierung von Atomraketen in der Bundesrepublik Deutschland den "politischen Druck auf unsere Freunde in der "DDR" verstärken. "Wir sind in Sorge um den Frieden, denn der Warschauer Pakt wird nicht mit einer "Nachrüstung" zögern. Wir ha-ben erkannt, daß nicht nur in der DDR mit Feindbildern zum Haß erzogen wird, sondern auch hier. Deshalb muß die Abrüstung in unser aller Köpfe beginnen."

## "Dienst in der Bundeswehr ist auch Friedensdienst"

Kultusminister der Union wollen ein Zeichen setzen

PETER PHILIPPS, Bonn Der niedersächsische Kultusminister Georg Bernd Oschatz sprach gestern in Bonn davon, daß die Kultusminister ein Zeichen setzen müßten "gegen die schleichende Veränderung der Verfassung". Die Kultusminister der unionsregier-ten Länder haben deshalb den Entwurf für eine Erklärung der Kul-tusminister-Konferenz (KMK) zum Thema "Bundeswehr und Friedenssicherung im Unterricht" vor-gelegt, der ganz dezidiert in all sei-nen Teilen auf das Grundgesetz

und die Rechtsprechung des Bun-desverfassungsgerichts abhebt. Der rheinland-pfälzische Kultus-minister Georg Gölter betonte bei der Vorlage, daß man mit diesem Papier nicht versuche, die Friedensthematik umfassend aufzuarbeiten. Die Zielsetzung sei vielmehr entsprechend dem einstim-mig gefaßten KMK-Beschluß vom Dezember 1980, deutlich zu machen, "daß unverzichtbare Voraussetzung für die Friedenssicherung das Gleichgewicht der militärischen Kräfte ist und daß insofern der Dienst in der Bundeswehr Friedensdienst bedeutet". Die Kultusminister der Union wollten die Aufgabe der Schule unterstrei-chen, zur Friedenserziehung beizutragen. "Das heißt nach unserer Auffassung: Erziehung zu Toleranz und Gerechtigkeit und zum Eintre-ten für die Menschenrechte. Frie-

wehr für die Erhaltung des Friedens in Freiheit deutlich zu machen." Seit dem KMK-Beschluß, der nach den Krawallen um öffentliche Bundeswehr-Gelöbnisse auf eine Anregung des damaligen Bundesverteidigungsministers Hans Apel (SPD) zurückging, sind mehrere Alternativ-Entwürfe zu einer ent-sprechenden Kultusminister-Erklärung erarbeitet worden und in die Öffentlichkeit gelangt. Dabei

denserziehung bedeutet aber zu-gleich, die Aufgabe der Bundes-

stellte sich immer wieder ein großer Dissens zwischen den Kulturministern der Union und der SPD heraus. Anfang des Jahres schien die Möglichkeit eines Kompromisses endgültig gescheitert, nachdem die SPD-Kultusminister aus Ham-burg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Hessen ihren eigenen Entwurf bereits in Form einer Broschüre gedruckt und an die Schu-len versandt hatten. Doch unter anderem auf Initiative von Oschatz bemühten sich die Unions-Mini-

ster noch einmal darum, ein kon-sensfähiges Kompromiß-Papier zu Darin werden zum einen Gedanken aufgenommen, die auch in dem SPD-Entwurf ähnlich zu finden sind, wie: "Die Bundesrepu-blik Deutschland betreibt eine Friedenspolitik, die Gewaltver-zicht und Bereitschaft zur Verteidigung einschließt." Und: "Fr ist die Grundlage für ein men-schenwürdiges Zusammenleben. Frieden als Frucht der Gerechtigkeit zum Dienst an der Gemein-

schaft, den Einsatz für die Menschenrechte, die Überwindung von Hunger, Unterentwicklung und Unterdrückung in der Welt." Aber sie heben auch das hervor, was in den bisherigen SPD-Ent-würfen fehlt, nämlich den Artikel 87a Grundgesetz, nach dem der Friedensauftrag des Grundgesetzes die Verteidigung mit bewaffne-ten Streitkräften einschließt. Der bayerische Kultusminister Hans

Maier wies Vorwürfe des KMK-Präsidenten Joist Grolle (Ham-burg) zurück, daß Wehrpflicht und Kriegsdienstverweigerung nicht als gleichwertige Grundrechte be-handelt würden. Das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht sagten eindeutig, daß der Wehr-dienst eine Grundpflicht sei, von der der Ersatzdienst nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahme bleiben könne. Seite 2: Was man mittragen kann

Druck ous Müncken: .... Heimut Kohl

sten verficht, und zum anderen aus der Tatsache, daß dem Land durch den permanenten Druck der CSU auf Bonn manche "preußische" Zurücksetzung erspart bleibt. Der Bundeskanzler wird dieses

Drängen von Strauß und seiner CSU in den nächsten Monaten auf verschiedenen Sachgebieten sicher noch zu spüren bekommen. Wer wie die bayerische SPD der Meinung ist, Strauß kümmere sich lieber um Namibia und Togo als um das geplante Großklinikum in Regensburg oder den Weiterbau des Rhein-Main-Donau-Kanals der befindet sich im Irrtum. Ist bei dem CSU-Vorsitzenden das außenpolitische Interesse auch groß, ist sein Terminkalender auch gespickt

#### Die CSU wird ihre Trümpfe ausreizen Beim "Jour fixe" stimmt Strauß "seine Bundesminister" auf bayerische Interessen ein

dung Zusagen und Versprechen für Maßnahmen in Bayern erwirmit Einladungen ausländischer Staatsmänner und hat er seinen PETER SCHMALZ, München Blick vom Auswärtigen Amt offenken, auf deren Einlösung er nun als

bar noch nicht abgewendet, so bleibt ihm als Ministerpräsident

Mag Heiner Geißler die Teilung der Union in zwei Schwesterpartei-en auch als historischen Irrtum bezeichnen, aus bayerischer Sicht zahlt sich dieser vermeintliche Fehler gleich doppelt aus: einmal für die Mehrheitspartei CSU, die ihre um 60 Prozent pendelnden Wahlergebnisse nicht zuletzt der Meinung verdankt, es sei eben die eigenständige CSU, die auch gegenüber der Bonner Zentralregie-

rung bayerische Interessen am be-



genügend Zeit und Kraft, Helmut Kohl ein unangenehmer, weil Ver-sprechen und Zusagen beharrlich anmahnender Landespolitiker zu sein. Kohl wird diesen Umstand stärker als in der Anfangsphase seiner Regierungszeit als konstan-ten Faktor einplanen müssen. Dagegen wäre die Hoffnung auf eine stille Absetzbewegung der CSU-Minister weg von ihrem Lan-desvorsitzenden trügerisch, weil an den Realitäten vorbei. Ein am Rhein aus CSU-Mund locker ge-wagtes Wort ist noch längst kein

Beweis einer beginnenden Distanzierung vom "Chef", wie Strauß in höheren CSU-Zirkeln respektvoll bezeichnet wird. Die lose Zunge wechselt an der Isar im Angesicht des Vorsitzenden schnell den Ton.

es auch, wollte man den "Jour fix", zu dem Strauß seine fünf Bundesminister allmonatlich zu sich ruft, als Kujonierungs-Instrument des Parteichefs interpretieren Der Kanzler wird wohl schon bald erkennen, daß bei diesen Treffen we-niger allgemein-politische Strate-gien als handfeste Sachthemen besprochen werden. Hier hat sich Strauß ein im föderativen Verhältnis zwischen Bund und Ländern
bisher einmaliges Gremium geschaffen, bayerische Wünsche
wohlpräpariert ins Kabinett zu
transportieren. Zu bestimmten Sachfragen werden Landesminister hinzugezogen, von denen er-wartet wird, daß sie sich zu dem Treffen mit hieb- und stichfesten Unterlagen gewappnet haben.

Strauß spielt bei seinem Poker mit Bonn bewußt eine doppelte Trumpfkarte: Als Vorsitzender der wie er seine Partei versteht –
 zweitstärksten Koalitionspartei konnte er als einziger der deutschen Ministerpräsidenten bei den Verhandlungen zur RegierungsbilAnalyse eines historischen Wahlsiegs: Die parteipolitische Grenze in Großbritannien verschob sich weit nach Norden

## BERNT COMMING THAT HAVE THE PROPERTY OF THE PR Arbeiter, Angestellte, Jungwähler stimmten gegen Labour

Von FRITZ WIRTH

.36 - Dienstag, 14. July

talien steht

oppelbesch

Ferrance mount is Ferrance negtern as a Corting in Bonn

en Konsens Rebe der durch die endem gebe der therang der Soule er ermeglicht worden in den Witten einer Weit beitet die Erste der Witten einer Weit beitet der Witten einer Weit beitet des Anseiten das Anseiten des Anseiten des

e Einheiligkeit deer en kann eine Erklauge n. datt eine pazifisio ng in Italien nicht tok a die offentlich kön n nicht so sehr den

n mehr so sehr de ar Bejahung des Fride

n den Vordergrund

ehr die Bestebung

Art - zu sichem den indig erweisen soller

n die Prage des europe nmenhalts in der Une des Doppelbeschlass

er die atlantische Sa illert, so wären b

politische Auswicke

m auch über die me trategischen Folgak

ın berät über

**tungskontrol** 

Bundesregierung d

lung: und Rustine

ditik noch stärkerme

mei konstimeren k

i dient eine heule in

en Austbegronendes

terme Konterenz ink

nte: Vorent des dos

ragioni. Botschafe F

uth the Bonner Debr

with the Warner Toppes

esverhandlunge 25

beitn. Genfer Mich.

autoreines some fate

tht deutschen Asba

Kenferenz, in desas

Ausel: Außenminge

and Stantockreams 18chalten wellen M⊄

n Antigabe, Aspektedt ergert: Kustungskone treed die politischen le Dat und West im Zust

Zerhandlungen (NA) r Britt, hob gesten

leder: nech ennel &

Desitionical in R

Kerroringue nede

then der Bundnisse ! NATO Partner smit

steed by dealing in the

ikt in Frgebrusen 2!

eri kanticrete Ergebus gedert wird der Umfa-tien State Reprud wei er der Verhandung Fragette mark so wi-terige meiner Mittelste auf der Mittelste

war per lant begins because the bosts ask

et dan in Francisco

trik stammsam M arietti um den K

deten agresment

gebürgerte

fisten gegel

at the contract which

a transfer und and a transfer und a

Action belong the best and a second to the s

The second secon

Server of the Se

Cardo beginner

hrüstung

gern fruhesings

a armiy: wren. rater Stelle der Thems dar Confer Matelster

splonut fort. ge bereitet der tale rung derzeit nach

Il hinter

in Entachlosements in the formation and the configuration of the configu Betrachtungen und Erkenntnisse Büber einen politischen Erdrutsch, dessen Dimensionen und Constitute in God programmer constitute and constitute and constitute programmer constitute and Ursachen vielen Beobachtern immer noch unbegreiflich sind: 1. Die britische Labour Party ist

trob hereon don establishment in talle and estab die Arbeiter davonlaufen. 2. 60 Prozent aller gewerkschaftlich organisierten britischen Arbeiter und Angestellten wählten am 9. Juni gegen Labour. 3. Die Mehrheit der Jungwähler.

eine Arbeiterpartei geworden, der

die bei dieser Wahl zum ersten Mal zur Urne gingen, wählte konserva-

Zum ersten Mal in diesem Jahrhundert wählten mehr Männer als Frauen konservativ, und das zu einem Zeitpunkt, da dieses Land zum ersten Mal von einer Fran regiert wird.

5. Die "Grünen" und die "Friedensbewegung" haben beim Aus-gang dieser Wahl praktisch keine Rolle gespielt. Das sind Einsichten und Er-

kenntnisse, die besonders die Labour Party zu diesem Zeitpunkt, da sie sich bereits zu neuen Wahlen rüstet, um einen neuen Parteichef zu finden, zur Kenntnis nehmen muß. Denn diese Wahl ist nicht durch das Mehrheits-Wahlsystem entschieden worden, wahlentscheidend waren vielmehr eine Serie bedeutsamer soziologischer

und ideologischer Umstrukturierungen.

Eine genaue Analyse dieser Veranderungen macht deutlich, daß der Versuch Labours, das verlorene politische Terrain zurückzuerobern, wesentlich schwieriger ist, als selbst Pessimisten bisher vermuteten. Die Partei ist dabei, ihre Basis zu verlieren. Ihr Stimmen-Kollaps war nicht ein einmaliges Ereignis oder ein politischer Un-glücksfall, sondern der vorläufige Tiefpunkt einer lang anhaltenden Anti-Labour-Entwicklung

Labour verlor bei dieser Wahl 5.3 Prozent der Stimmen im Vergleich zum Jahre 1979. Ihre 27,6 Prozent sind der geringste Stimmenanteil seit 1918. Tatsache ist, daß sich der Labour-Stimmenanteil seit Attlees großem Wahlsieg 1945 ständig ab-warts bewegt. Das hat nichts mit dem Wahlsystem zu tun. Die Unfairneß dieses Wahlsystems hat bei dieser Wahl lediglich die Dimensionen der Labour-Niederlage mitbestimmt, sie erklärt nicht die Nie-

Im Gegenteil: eine Analyse über die Diskrepanz zwischen Stim-menanteil und dafür gewonnenen Unterhaussitzen zeigt, daß sich zwischen 1945 und 1979 diese Diskrepanz im Durchschnitt mit 5,1 zugunsten Labours, mit 4,5 Pro-

0,3 Prozent zuungunsten der Liberalen ausgewirkt hat. Das belegt, wie stark die beiden großen Parteien die Nutznießer des Mehrheits-Wahlsystems sind. Da eine Wahlreform nur mit ihrer Zustimmung durchgeführt werden kann, sind die Aussichten der Sozial-Liberalen auf eine Änderung praktisch gleich Null. Der für Labour alarmierendste

Aspekt ihrer Wählerflucht ist die Entfernung von den Gewerkschaften, dem angeblich "großen Bru-der" dieser Partei. So gaben im Jahre 1964 noch 73 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder Labour ihre Stimme. Bei dieser Wahl am 9. Juni waren es nur noch 39 Prozent. 32 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder wählten konservativ, 20 Prozent gaben den Sozial-Liberalen ihre Stimme. Das bedeutet, daß bei dieser Wahl 60 Prozent der bri-tischen Gewerkschaftsmitglieder gegen Labour gewählt haben, und das vor dem Hintergrund von 3,1 Millionen Arbeitslosen!

Damit stellt sich die Frage der engen politischen Liaison zwi-schen Labour und Gewerkschaften neu. Zahlreiche Labourpolitiker fragen, ob sich damit noch die Tat-sache rechtfertigen läßt, daß die Gewerkschaften bei der Wahl des neuen Parteichefs, die jetzt bevorsteht, mit 30 Prozent der Stimmen

zent zugunsten der Torys und mit das großes Sagen haben. Andererseits fragen viele Gewerkschafts-funktionäre, ob die Labour Party angesichts ihrer schlechten Wahlresultate noch die massive finanzielle Unterstützung der Gewerkschaften verdient. Tatsächlich sind nur noch 17 Prozent der britischen Gewerkschaftler bereit, Beiträge an die Labour Party zu zahlen.

> Nicht weniger bemerkenswert ist die Tatsache, daß 30 Prozent der britischen Arbeitslosen bei dieser Wahl den Konservativen ihre Stimme gaben. Nur 45 Prozent von ih-nen wählten Labour, obwohl die Partei versprochen hatte, die Zahl der Arbeitslosen in den nächsten fünf Jahren um 2,5 Millionen zu

Auch rein geographisch hat sich die Grenze, die dieses Land in den sozialistischen Norden und den konservativen Süden teilte, bei dieser Wahl erheblich nach Norden verschoben. Diese Grenze verlief bisher südlich von Coventry. Sie liegt heute nördlich von Manchester. Die Masse der ungelernten Arbeiter (insgesamt 56 Prozent) hat bei dieser Wahl "bürgerlich" ge-wählt, also konservativ (29 Pro-zent) und sozial-liberal (27 Pro-

Der Überlauf der Jungwähler, die seit dem Kriege sichere Labourwähler waren, ins Lager der Konservativen ist ein Trend, der sich bereits 1979 zeigte. Damals entschieden sich diese Jungwähler schon zu gleichen Teilen für La-bour und für die Torys. Am 9. Juni nun ist dieser Umschwung mit einer für die Labour Party alarmierenden Wucht vollzogen worden. Nur 17 Prozent der Jungwähler gaben Labour ihre Stimme (und das bei einer Arbeitslosenrate von 16 Prozent unter diesen Jungwählern). 20 Prozent wählten die sozialliberale Allianz und 20 Prozent konservativ. Der Rest blieb der Wahlume fem.

Einer der Gründe für diese Entwicklung: Labour verfügt heute nicht mehr über eine politische Jugendorganisation. Die Jungsoziali-sten sind vollständig ins Lager der radikalen "Militant Tendency" übergelaufe

Die erstaunliche Tatsache, daß zum ersten Mal in diesem Jahrhundert mehr Männer als Frauen konservativ wählten, obwohl die Par-tei zum ersten Mal von einer Frau geführt wird, hat nur sehr bedingt politische Gründe. Frauen entscheiden mehr nach Persönlichkeit denn nach Programm, und in dieser Hinsicht hatte die sozial-liberale Allianz Attraktionen anzubieten. Der sehr jugendlich und dynamisch wirkende liberale Par-

vertretende Parteichef der Sozialdemokraten, David Owen, übten bei dieser Wahl den größten Appeal auf weibliche Wähler aus und führten überlegen die Liste der beliebtesten britischen Politiker an. Der konservative Stimmenverlust bei den Frauen kam also voll der Allianz zugute. Tatsächlich ist diese sozial-liberale Allianz eine

"Frauenpartei" geworden.

Stabil geblieben ist bei dieser allgemeinen Wählerflucht für Labour nur der Stimmenanteil bei den Bürgern über 65 Jahre, was die Zukunftsaussichten nicht rosig macht, und in Schottland, wo die Labour Party 41 von insgesamt 72 Unterhaussitzen gewann. Das be-deutet, daß künftig im Unterhaus ein Fünftel der Labourabgeordneten aus Schottland kommt. Die Hochburgen dieser Partei verschieben sich also immer weiter in die nördliche Randzone Großbritanniens. Labour wird daher in den nächsten Jahren im Parlament ei-

Zu den stillen, aber höchst signifikanten Verlierern dieser Wahl ge-hören ferner die britischen "Grünen", die mit dem anspruchsvollen

ne wesentlich proschottischere Po-litik als bisher betreiben müssen

und läuft damit Gefahr, sich noch weiter von der Masse der Wähler in

Ziel in die Wahl gegangen waren, mindestens fünf Prozent der Stimmen zu gewinnen und es damit den "Grünen" in der Bundesrepublik

Das Ergebnis ist deprimierend: Insgesamt 53 627 Briten wählten am 9. Juni "grün", das sind weniger als 0,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Immerhin hatten die "Grünen" mit 109 Kandidaten zu dieser Wahl die viertgrößte Zahl

von Kandidaten aufgestellt. Ihre Niederlage ist zugleich ein Desaster für die britische Friedensbewegung, die die britischen "Grünen" aktiv in dieser Wahl unterstützte, obwohl betont werden muß, daß sich diese Anti-Nuklear-Bewegung in erster Linie mit den Labour-Kandidaten identifizierte.

Das bedrückendste Ergebnis dieser Wahl: Der Sieg der "Sinn-Fein"-Partei in Belfast. "Sinn Fein" ist die Schwesterpartei der Terror-Organisation IRA Zugleich aber brachte diese Wahl in Nordirland trotz interner Spannungen einen erstaunlichen Aufschwung der protestantischen Unionsparteien, die 15 der insgesamt 17 nordiri-schen Unterhaussitze gewannen. Das zeigt: Das Land kehrt zu seinen alten verhärteten politischen Strukturen zurück, Im Hinterhof der britischen Politik werden neue

Sturmsignale sichtbar.

## Die Gaullisten wenden sich resolut Europa zu

Aber nur Empfehlungen an die Partei, keine Beschlüsse

A. GRAF KAGENECK, Paris Mit mehr Phraseologie als konkreten Maßnahmen hat die gaullistische "Sammlungsbewegung für die Republik" von Jacques Chirac eine "resolute Hinwendung zu Europa" vollzogen. In einer Entschlie-Bung ihrer Führung an die Partei heißt es: "Wir fordern alle Partei-mitglieder auf, ihren Willen kundzutun, alles zu leisten, damit die Enichtung eines einigeren und selbstsicheren Europa wieder zur Primärforderung der französi-schen Politik wird." Parteichef Chirac hatte das 24stundige Europa-Seminar seiner Parteiführung mit der Begründung angesetzt, daß die "Politik der augenblicklichen Regierung die Gefahr eines Bruchs mit Europa" in sich trage und ihr daher entschlossen entgegengetre-

ten werden müsse.
Kommentatoren bewerten den Schritt des Gaullistenches unter-schiedlich. Für die einen stellt er "eine wahre Hevolution" dar für eine Partei, die sich jahrzehntelang renz-Partei UDF des ehemaligen Präsidenten Giscard das Wasser abzugraben. Noch ist wenig wahrscheinlich, daß es, wie die Gaullisten dies wünschen, zu einer ge-meinsamen Liste der Rechts-Parteien unter der ehemaligen Präsi-

dentin des Straßburger Parla

ments, Simone Veil, kommt.

Chirac bestand in seinem Einführungsbericht an das Zentralkomitee vor allem auf der Notwendigkeit einer besseren Zusammenarbeit in der Außenpolitik, die "zwischen Paris, Bonn, London und Rom abzustimmen" sei, sowie auf Bemühungen in Richtung auf eine europäische Sicherheitspolitik. Alles aber, was zu einer größeren Integration der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft führen könnte, wie größere Vollmachten des Parlaments oder Mehrheitsentscheidungen im Rat, war sorgfältig aus den Vorschlägen weggelassen Inso-fern rährse ider Gaullistenchef noch talt an die Substanz der heutigen Institutionen, wie das der Genscher-Colombo-Plan oder die kanzler Kohl offenbar auf dem Stuttgarter Gipfel machen will

#### eher negativ zum europäischen Einigungswerk verhalten hatte, fü die anderen ist er nur ein taktisches Manöver, um der Konkur-Die Vorwarnzeit ist ein

strategisches Element Pershing 2: Geschwindigkeit erhöht die Abschreckung

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel Min beliebtes Argument gegen dic Pershing 2, das auch geflissentlich von der sowjetischen Propa-ganda benutzt wird, ist die hohe Fluggeschwindigkeit dieser Rake-te. Die Sowjetunion behauptet, sie sei so groß, daß Moskau nur weni-ge Minuten Warnzeit verblieben. Das ist zweifellos richtig, es ist geradezu die Stärke der Pershing 4, so schnell zu sein, daß Gegen-maßnahmen außerordentlich er-rechtzet generatien. In dieser Eigenschwert werden. In dieser Eigenschaft der Pershing 2 liegt ein entscheidendes Element ihrer

Abschreckungsfähigkeit.
Man muß davon ausgehen, daß der Sowjetunion dennoch eine, wenn auch nur kurze Warnzeit verbleibt, die sie nutzen kann. Moskau hat nach der Unterzeichnung des Vertrages zur Begrenzung der Ra-ketenabwehr 1972 die ausdrückich erlaubten Entwicklungsarbeilich erlaubten Entwicklungsarbeiten auf diesem Gebiet mit gewaltigen Geldmitteln vorangetrieben.
Der dabei betriebene Aufwand
übertraf den der Vereinigten Staaten um ein Vielfaches.
Redernspitte mit Phasensteie-

Radargeräte mit Phasensteue-rung (phased array), die für die Raketenabwehr eine Vorausset-zung sind, gehören heute in der Sowjetunion zur Tagesordnung. In ganz Westeuropa gibt es kein einziges militärisch operationelles Ra-dargerät dieser Art. Mit anderen Worten: Was die sowjetische Desinformationskampagne geschickt verschleiert, ist die Tatsache, daß Westeuropa bei einem Abschuß der SS 20 überhaupt keine Warnzeit hätte.

## and the National Property of the Control of the Con SS 20 nicht so zielgenau

Der Wiedereintrittskörper der Pershing 2, in ihm befindet sich der mikleare Sprengkopf, erreicht im Weltraum in rund 300 Kilometer Höhe zwölffache Schallgeschwinto a parameter of the late of digkeit Dies gibt ihm auch die nötige kinetische Energie, um gegebenenfalls tief in die Erde eindringen zu können. Wahlweise The state of the s kann der Gefechtskopf nämlich mit einem sogenannten Erdpenetrator ausgerüstet werden, dessen äußere Hülle aus einer Legierung panzerbrechenden Stahls besteht. Der Sinn dieser Ausstattung ist, den Penetrator so tief unter die Erde zu bringen, daß mit einer verhältnismäßig kleinen Atomladung ein verbunkerter Kommandostand der höheren militärischen Führung "geknackt" werden kann. Voraussetzung für die kleine

Atomladung ist die Zielgenauig-keit der Waffe. Die Pershing 2 hat bei Probeschüssen eine mittlere Zielabweichung von 30 Metern gegenannter Endphasenlenkung ausgerüstet. Grundlage für dieses Lenkungsverfahren ist die Satelliten-aufklärung. Die sowjetische SS 20 ist nicht so

zielgenau, ersetzt dies aber durch eine erhöhte nukleare Sprengladung. Ist die Sprengladung groß genug – solche Dinge pflegen die Sowjets nicht dem Zufall zu überlassen - können auch gehärtete Ziele vernichtet werden.

#### Bekämpfung schwierig

Die hohe Geschwindigkeit des Pershing-2-Wiedereintrittkörpers macht seine Bekämpfung schwie-rig, wenn auch nicht unmöglich. In der neuen Luftabwehrrakete SA 12 der Sowjetunion könnte ein Anti-Pershing-2-Potential entstehen. Die enorme Geschwindigkeit des Gefechtskopfes macht die Pershing 2 zu einer verhältnismäßig sicheren Waffe, mit der sowjeti-sches Staatsgebiet wirklich bedroht werden kann. Darin aber liegt der Ankoppehungseffekt zwi-schen den Vereinigten Staaten von Amerika und Westeuropa. Ohne die Pershing 2 wäre der begrenzte nukleare Konflikt in Europa möglich, mithin auch denkbar.

Die Cruise Missile oder Marschflugkörper ist eine ebenso exakte Waffe. Doch sie hat ein Düsentriebwerk und fliegt im Tiefflug eben über die Bäume. Mit einer gut ausgerüsteten und durchorganisierten Luftabwehr kann die Cruise Missile abgefangen werden. In einigen Jahren wird die Sowjetunion einen riesigen Apparat zur Bekämpfung der Cruise Missiles aufstellen. Es kann also der Tag kommen, wo die sogenannte Durchsetzungsfähig-keit der Marschflugkörper in Frage gestellt ist. Allein auf dieses Waf-fensystem abgestützt, könnte die von Moskau angestrebte Abkoppe-lung von Amerika dann wieder

Die Geschwindigkeit der Pershing 2, die von den Sowjets aus sehr naheliegenden politischen und militärischen Gründen in den Vordergrund gestellt wird, ist insofern ein integrales Element der westlichen Strategie. In ihrer Reaktionsgeschwindigkeit und Durchsetzungsfähigkeit liegt die abschreckende Wirkung der Nachrüstung:



## FORD IN AKTION

## DAS NEUE VOLLSERVICE-LEASING-PROGRAMM.

Wenn's um Ihre Firmenwagen geht – lassen Sie sich die Arbeit einfach abnehmen. Denn die Ford Credit Bank hat ihr Leasing-Angebot jetzt um das neue Vollservice-Leasing-

Programm erweitert. Dieses neue Programm reduziert den Verwaltungsaufwand für Firmenwagen auf ein Minimum. Damit Ihr Kopf frei bleibt für die Aufgaben, die wirklich nur Sie erledigen können.

Sie lassen andere für sich arbeiten, aber Sie haben kein Risiko. Der Aufwand für Wartung und Verschleiß bleibt über die gesamte Laufzeit fest. Und Sie bleiben flexibel, wenn's um Investitionsentscheidungen in anderen Bereichen Ihres Unternehmens geht.

Und nun wählen Sie – 3 Pakete stehen zur Verfügung Paket A: Umfaßt die Kosten für Wartung und Verschleißreparaturen. Inklusive Material. Ganz egal, wie sich die Kostensituation entwickelt – Sie zahlen monatlich immer nur den gleichen Betrag.

Paket B: Umfaßt zusätzlich den Ersatz von fabrikneuen Sommerreifen. Inklusive Montage und Auswuchten (nur zusammen mit Paket A).

Paket C: Umfaßt die Kfz-Haftpflicht- und -Vollkaskoversicherung inklusive Reparaturkosten-Verauslagung und Schadenabwicklung bei Unfällen. Und wenn Sie wollen, ist sogar noch mehr möglich: Insassen-Unfallversicherung, Auto-Schutzbrief, Verkehrsrechtsschutz und Kfz-Steuer. Das Paket C können Sie auch gesondert – also ohne die Pakete A und B – in Anspruch nehmen.

3 Pakete, die auch Ihre Mitarbeiter entlasten. Ihr Fahrer erhält für das geleaste Fahrzeug einen Leasing-Ausweis. Damit kann er bargeldlos die entsprechenden Dienstleistungen nutzen. Bei allen Ford-Händlem bzw. bei den benannten Reifenfirmen, überall in der Bundesrepublik.

Freie Wahl haben Sie auch bei der Entscheidung, welchen Ford Sie leasen wollen. Vom spritzigen Fiesta über den neuen Sierra bis hin zum bewährten Ford Transit.

Fragen Sie Ihren Ford-Händler.



FORD FIESTA · FORD ESCORT · FORD SIERRA · FORD CAPRI · FORD GRANADA · FORD TRANSIT

## Mit einem großen Schauprozeß in Riga will Moskau die Letten einschüchtern

lats Calitis (55), Unterzeichner des baltischen Memorandums.

. Der sowjetische Staatssicher-heitsdienst (KGB) und die sowjetische Justiz bereiten nach Ansicht politischer Beobachter sowie nach vorliegenden Informationen aus Kreisen lettischer Oppositioneller in Riga einen Schauprozeß gegen sechs Letten vor.

Die seit dem Amtsantritt Jurij Andropows als KP-Chef im No-vember 1982 begonnene Welle der Verfolgungen gegen Christen und Oppositionelle, die nach ihren nationalen Souveränitätsrechten in allen drei baltischen Staaten fra-gen, haben bisher nicht den von Moskau erhofften Erfolg gezeigt. Mit dem bevorstehenden Schauprozeß - Ausdruck einer sich steigernden Nervosität der sowjetischen Behörden – soll nun offenbar nach dem stalinistischen Muster der Abschreckung verfahren

Seit Wochen wird in einer breitangelegten Pressekampagne der Prozeß vorbereitet. In der sowjetischen Parteizeitung "Prawda" so-wie in dem lettischen Zentralorgan der KP "Cina" und der kommunistischen Jugendzeitung für Lett-land "Padomju Jaunatne" wurde ausführlich über "die Machen-schaften von gesellschaftsfeindlichen Elementen, die unter dem Deckmantel der Pflege von Folklo-re antisowjetische Agitation betrei-ben", berichtet. Darüber hinaus wurde für sonstige sowjetische Geoflogenheiten in höchst unge-wöhnlicher Art und Weise über die innersowjetischen Grenzen hinweg in anderen Republiken über den verderblichen Einfluß lettischer Baptisten berichtet.

Die Verhafteten sind zum Teil seit dem 6. Januar dieses Jahres in Haft: Nachdem im Januar über 50 Wohnungen vom KGB in Riga und anderen lettischen Landesteilen durchsucht worden waren, sind in den letzten Monaten die Terroraktionen der Behörden erweitert worden. Im Zuge der sogenannten Ermittlungen wurden weitere 50 Wohnungen und Haushalte durchsucht, auf den Kopf gestellt, per-sönlicher Besitz beschlagnahmt sönlicher Besitz beschlagnahmt ler die Annullierung des Stalin-Hit- auszahlung abgeholt werden muß, und Hunderte von Personen will- ler-Pakts verlangt. Calitis war als erhalte ich oft nur einen Teil – man kürlich festgenomen, verhört und politischer Gefangener schon zweisagt einfach, sie fehle."

GREGOR KONDEK, Kiel auf offener Straße zusammengeschlagen.

Der WELT liegt eine Namenliste der KGB-Leute vor, die maßgeb-lich an diesen Aktionen beteiligt waren und diese leiteten. Chef dieser Terrorwelle ist der Leiter der Abteilung für prophylaktische Operationen des republikanischen KGB, Oberst Alberts Kondratovs, der in dem Rigaer KGB-Gebäude auf der Lenina iela 61 im Raum Nr. 551 seinen Arbeitsplatz hat und über das Diensttelefon 294-551 zu erreichen ist. Ein weiterer führender Offizier dieser Abteilung ist Oberst Smirnow, der auf der Kirova iela 45/47 in der fünften Etage im Raum 51 sein Arbeitszimmer hat. Er ist über das Diensttelefon 295-551 zu erreichen. Als besonders grausam wird der leitende Aufseher der Rigaer Strafisolation des KGB bezeichnet, der verantwort-lich ist für die Kelleretage der Isolationsräume im KGB, Egons Kaucis. Seine Anschrift lautet: Riga, Altonovas iela 49 dz. 2, Telefon-Anschluß 610392. Bei der Organisierung und Exekution von Schlägereien gegen Christen und lettische Oppositionelle haben sich nach diesen Angaben als KGB-Außendienstmitarbeiter die Gebrüder Egils und Juris Kaucis hervorgetan, die zum Teil ihre Schlägertrupps unter "Wermutbrüdern" re-krutieren sollen. An diesen Aktionen beteiligt war demnach auch der für den KGB arbeitende Milizleutnant Spalva, Miliz-Revier des

Lenin-Rayons der Stadtmiliz von Riga, Kugu iela 15 mit den Telefonanschlüssen 459007 und 612024. Ferner sollen die Arbeiter eines Versuchswerkes für Maschinen der Lebensmittelbranche, Stanis-law Koslow und Polubojarinow, daran beteiligt gewesen sein. Sie haben ihren Arbeitsplatz in Riga in der Vienieas gatve 20 und sind über die Kaderabteilung Apparat 622043 zu erreichen.

Hauptangeklagte des bevorstehenden Prozesses sind:

Der 55jährige Schlosser Ints Calitis, Mitunterzeichner des baltischen Memorandums von 1979. In ihm hatten baltische Bürgerrechtmal in sowjetischen Arbeitslagern. ● Die 52jährige Krankenschwe-ster Lidija Doronina geborene Lasmane, die ebenfalls schon zweimal in Haft war und an einer schweren Tuberkulose leidet. Bei der Hausdurchsuchung ihrer Wohnung wa-ren vor ihrer Verhaftung vor allem Dokumente der Moskauer Friedensbewegung beschlagnahmt

 Der 55jährige Prigadier Gunars Freimanis. Freimanis hatte bereits von 1964 bis 1968 wegen Verbreitung von Gedichten eine fünfjährige Lagerhaft verbüßen müssen.

 Der 32jährige Arbeiter Gederts Melengailis, ein aktiver Christ, der seit seinem Besuch auf dem akademischen theologischen Colleg der evangelisch-lutherischen Kirche der Lettischen SSR schon mehr-fach besonderen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt war.

 Der 34jährige Elektriker Janes Rozkalns. Rozkalns, aktiver Baptist, hatte in Verzweiflung wegen der seit Jahren andauernden Ver-folgung von Christen eine Eingabe an das Innenministerium in Riga, an die Vereinten Nationen in New York und andere internationale Organisationen Anfang dieses Jahres

 Der 29jährige aktive Baptist Ja-nis Veveris. Veveris war mehrfacher Meister des Sports und mehrmals Juniorenmeister der UdSSR im akademischen Rudern.

Die Angehörigen der Verhafte-

ten werden nach vorliegenden Be-richten ständigen Verhören und Repressalien unterzogen. Die Repressalienmeister machen selbst vor der Versorgung von Säuglin-gen keinen Halt. Stellvertretend sei die Situation von Gunta Rozkalns, der Ehefrau des Baptisten Janis Rozkalns, geschildert. In einer Ein-gabe an das Internationale Rote Kreuz berichtet sie: "Täglich wer-de ich nun mit neuen Problemen konfrontiert, die für mich nur schwer zu bewältigen sind. Sogar von der täglich so notwendigen Ration der Kindermilchnahrung, die von einer besonderen Kinderernährungsküche gegen teure Vor-

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Pastfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Juristen-Reimereien

Sehr geehrte Herren, am 16. Mai berichteten Sie unter der Überschrift "Rechtsanwälte geben den Richtern contra" zutref-fend, die Überlastung der Gerichte könne gar so schlimm nicht sein; zwar sei die Zahl der erstinstanzlichen Zivilprozesse von 1,2 Millio-nen auf 1,47 Millionen gestiegen, also um 22,6 Prozent, jedoch habe sich die Zahl der Richter gleichlaufend erhöht von 8883 auf 12968, also um 45,9 Prozent. In der WELT vom 6. Juni liest

Mähsal des Instanzenwegs": WELT vom

6. Juni

Sehr geehrte Herren,
im 16. Mai berichteten Sie unter
der Überschrift "Rechtsanwälte
geben den Richtern contra" zutrefstung wird "unbestreitbar" zur Überlastung? Obwohl im gleichen Zeitraum (1957 bis 1981) richterliche Aufgaben auf Rechtspfleger

übertragen worden sind?

Wie reimt sich das? Mit freundlichen Empfehlungen Kurt Kroymann, Rechtsanwalt Hanseatischen Oberlandesgericht, dem Land-und Amtsgericht Hamburg

## Patent nicht umsonst

man nun umgekehrt - aus der Fe-

Sehr geehrte Damen und Herren, die Richtigkeit der Ausführungen in o. g. Artikel möchte ich nicht in Frage stellen – dem Deutschen Pa-tentamt sind leider mehrere derartige Fälle bekannt – jedoch bedür-fen die Angaben über die beim Deutschen Patentamt anfallenden Jahresgebühren ("Jahr für Jahr DM 2400,–") einer kleinen Korrek-

Nach dem Patentgebührengesetz von 1976 sind für die Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Anmeldung zu entrichten: für das 3. Jahr 100,- DM, 4. Jahr 100,- DM, 5. Jahr 150,- DM, 6. Jahr 225,- DM, 7. Jahr 300,- DM, 8. Jahr 300,- DM, 7. Jahr 300.— DM, 8. Jahr 300.— DM, 9. Jahr 500.— DM, 10. Jahr 600.— DM, 11. Jahr 800.— DM, 12. Jahr 1050.— DM, 13. Jahr 1300.— DM, 14. Jahr 1550.— DM, 15. Jahr 1800.— DM, 16. Jahr 2100.— DM, 17. Jahr 2400.— DM, 18. Jahr 2700.— DM, 19.

#### DGB-Parlament "Demonstration eigener Art"; WELT vom 6. Juni

Sehr geehrte Damen und Herren.

der obengenannte Bericht zu den Aktivitäten des DGB in Stuttgart wirft ein Schlaglicht auf Selbstverständnis und Zielsetzung des

Ziel dieser Organisation ist seit langem nicht mehr die Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder, sondern die Erhaltung und der Ausbau der eigenen Machtposi-

Allein die Tatsache, daß ca. 60 Prozent der Bundestagsabgeord-neten DGB-Mitglieder sind, ist be-zeichnend hierfür. Gemessen an ihrer Mitgliederzahl (ca. 8 Millionen) ist der DGB im Bundestag deutlich

übergewichtig vertreten. Immer mehr Bürgern wird be-wußt, wie verheerend sich die Pressionen des DGB auf das Gesellschafts-, Wirtschafts- und So-zialgefüge unseres Staates auswir-ken. Es ist deshalb dringend geboten, daß die politischen Parteien künftig bei der Kandidatenaufstel-lung darauf bedacht sind, auch hier für Ausgewogenheit zu sorgen und in den Wahllisten zu vermerken, welcher Kandidat Mitglied des DGB ist und damit zwangsläufig DGB-Interessen vertritt.

Mit freundlichen Grüßen

Jahr 3000,- DM, 20. Jahr 3300,-DM. Insgesamt also für 20 Jahre 22 375,- DM.

Die Jahresgebühren liegen beim Deutschen Patentamt also weit niedriger als in Ihrem Artikel erwähnt. Ihre jährliche Steigerung soll den Patentanmelder oder -in-haber zur ständigen Prüfung ver-anlassen, ob die Aufrechterhaltung seines Schutzrechts noch lohnt.

Darüber hinaus sei darauf hinge-wiesen, daß das Deutsche Patent-amt bemüht ist, wenigstens durch eine Verbesserung der Information über veröffentlichte Patentanmeldungen und Patente den Erfindern eine Hilfestellung bei der Vermark-tung Ihrer Erfindungen zu gewäh-

Mit freundlichen Grüßen Dr. Martin Vogel, Deutsches Patentamt, Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

#### Duz-Freunde!

"Unions-Abgeordnete wollen mit Gen-scher über "Korrektur" reden"; WELT vom 7. Juni

Trotz des Koalitionswechsels hat die FDP ihre Außen-, Wirtschaftsund Rechtspolitik so gut wie nicht geändert. Nun hat aber der Bundeskanzler die Richtlinienkompetenz. Wie aber kann sich Kohl gegen Genscher wirkungsvoll durchsetzen, wenn er diesem seit längerer Zeit in Duzbrüderschaft ver-

> Dr. Alfred Herrmann, Weißenburg

### Wort des Tages

99Das Glück besteht nicht darin, daß du tun kannst, was du willst, sondern darin, daß du auch immer willst, was du tust. Leo Tolstoi, russ. Dichter (1828-

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto Else Gerlach, größer ist die Möglichkeit der fentlichung.

#### Was zählt mehr?

"Dem Umweitschutz mit Marktwirtschaft begegnen": WELLT vom 3. Juni

Sehr geehrte Damen und Herren. marktwirtschaftliche Kräfte haben schon Probleme ganz anderer Grö-Benordnung bewältigt, wenn man sich nur einmal der Aufbauleistung der deutschen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert.

Um dem so nützlichen Gedanken des Umweltschutzes aber nicht zu schaden, sollte man auch einmal auf Einflüsse hinweisen, die der Sensibilisierung der breiten die der Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für dieses Gebiet eher abträglich sind. Ich denke hier an die zahlreichen Veröffent-lichungen von "Wissenschaftlern", an deren Kompetenz man zumin-dest gewisse Zweifel ob ihrer seriö-sen Zielsetzung hegen muß. Ein typisches Beispiel ist die auch in Ihrem Artikel genannte Meldung Ihrem Artikel genannte Meldung, wonach trotz "beträchtlich höhe-rem Aufwand" für den Umweltschutz von 1970-1980 die Gesamtmenge des ausgestoßenen Schwefeldioxids gleich geblieben sei Diese negative Betrachtungsweise läßt völlig außer acht, daß in den genannten 10 Jahren eine enorme Vergrößerung des gesamtwirt-schaftlichen Volumens stattfand

Ich meine, auch die apokalyptische Dauerberieselung der Bürger stumpft nur ab durch die Eintönigkeit und Langeweile, die damit ver-breitet wird. Man darf das Gefühl für Proportionen nicht völlig verlieren und muß abwägen zwischen der Verdammung von chemischen Mitteln zur Ertragssteigerung in der Landwirtschaft und dem Hunger auf diesem von in 25 Jahren mit acht Milliarden Menschen bevölkerten Planeten.

Ferdinand Neitzert,

#### Zu enge "Masche" "Unterstützung für Ex-Abgeordnete?"; WELT vom 1. Juni

Nach Paragraph 34 Abs. 1 des Bundesverfassungsgerichtsgeset-zes ist das Verfahren vor diesem Gericht kostenfrei. Von der Möglichkeit, die volle oder teilweise Erstattung der Auslagen an die Ex-Abgeordneten anzuordnen (Para-graph 34 Abs. 3), hat das Bundesverfassungsgericht aus sicherlich wohlerwogenen Gründen abgese-

Eine Korrektur dieser Entscheidung - darauf liefe der Ankauf der Gutachten zum Zwecke der Dokumentation hinaus - durch Bundestagspräsident und Präsidium wäre 1. Die Dokumentation erscheint

überflüssig. Der an den Gutachten interessierte Verfassungsrechtler Kinn die Gerichtsakten die Schen 2. Die Ex-Abgeordneten kannten das Prozeßrisiko. Eine Abwälzung dieses Risikos auf die Steuerzahler würde bedeuten, daß eine Masche des sozialen Netzes im Interesse einiger Politiker enger geknüpft würde. Dem Ansehen der Bundestagsabgeordneten kann das nicht dienlich sein.

Gerhard Janetzke, blik. Hamm

## Personalien

**ERNENNUNGEN** 

Bill von Bredow, bisher stell-

vertretender Protokolichef der Bundesregierung, wird neuer Pro-tokollchef in Berlin. Er wird auf Wunsch des Regierenden Bürger-meisters Richard von Weizsäcker dort Nachfolger von Erwin Freiherr von Schacky, der vor einigen Monaten starb. Bill von Bredo, kehrt in seine Heimatstadt zurück. Er ist 1933 in Potsdam geboren. Der Jurist war 1961 in das Auswärtige Amt eingetreten. Es folgten Auslandsposten in Mali, in dem früheren Ostpakistan und bei der damaligen deutschen Beobachter-Mission der Bundesrepublik bei der UNO in New York. 1967 bis 1970 gehörte Bill von Bredow dem Pressereferat des Auswärtigen Amtes an. 1970 bis 1973 war er Leiter der Presseabteilung in der deutschen Botschaft in Tel Aviv, wo er zum Botschaftsrat aufrückte. 1972 holte ihn das Nationale Olympische Komitee als stellver-tretenden Protokolichef in das Organisationskomitee der Olympi-schen Spiele nach München. Von 1973 bis 1977 leitete von Bredow die Presseabteilung der deut-schen Botschaft in Rom. 1979 wurde ihm die Leitung des Referates "Fremde Missionen, Orden Zere-moniell" im Protokoll des Auswärtigen Amtes übertragen, das bis zu diesem Zeitpunkt sein Berliner Vorgänger von Schacky inne-hatte. 1980 wurde von Bredow Gesandter und stellvertretender Protokolichef in Bonn. Er ist mit Marie Eleonore von Schwarzenberg verheiratet, einer Frau aus einer berühmten Familie, die am österreichischen Hof eine große Rolle spielte. Das Palais Schwarzenberg in Wien ist heute noch zum großen Teil im Familienbesitz. Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg, der zeitweise Botschafter in Rußland und Paris war und 1809 die Verhandlungen über die Heirat zwischen Napoleon L und der Erzherzogin Marie Louise führte, übernahm in den Befreiungskriegen den Oberbe-fehl über alle alliierten Truppen und gehört zu den Siegern der Völkerschlacht zu Leipzig.

Ministerialdirektor Dr. Otto von der Gablentz, bis 1982 Leiter der Außen- und sicherheitspoliti-schen Abteilung im Kanzleramt, wird neuer deutscher Botschafter in den Niederlanden. Von der Gablentz, 1930 in Berlin geboren, Jurist, studierte unter anderem in Oxford und an der Harvard-University und war Dozent am Europa-Colleg in Brugge. 1959 trater in das Auswärtige Amt ein. Nach Verwendungen in Melbourne und an der deutschen Botschaft in London wurde er 1973 im AA Referatsleiter im Referat Europäische Einigung, Europarat, WEU.

Dr. Hans Henning Wolter, seit 1980 Botschäfter in Nepal, wird deutscher Botschafter im afrikanischen Königreich Lesotho, Wolter. 1923 in Halle an der Saale geboren, war 1962 nach dem Dr. phil. in das Auswärtige Amt eingetreten. Er war in Rabat, Tunis und Bagdad tätig, in der Zentralafrikanischen Republik und Botschaf-

#### **ADRESSEN**

3352 Elebeck 1, Merkur Direktwerbeges, PF 205, Tel. 0 55 81 / 31 41, PS 9 65 624 KARL TREBBAU, 5000 Köln 51, Postf. 51 10 50, Tel. 02 21 / 38 04 14, PS 8 882 059 AIRTAXI

4516 Bissendorf 1, Fs. Philipps-kissi-Leitern, Friedensweg 15, Tel. 0 54 02 / 31 44

4000 Disseldorf 30, Executive - Charter Travel Air, Tel. 02 11 / 4 21 66 08 oder 0 40 / 5 00 02 33 **ALUMINIUMSCHIEBELEITERN** 

ANLAGE- UND FINANZBERATUNG uss 1, H. ERNSER, Bauherrenmodelle, Gladbacher Straße 38, Tel. 0 21 01 /

**ANRUFBEANTWORTER** B · I · V · G, Neu-, Gebraucht-, Kauf-, Miet-, Reparaturersstzgeräte, Goethestr. 12, 3 Hannover 1, 1, 05 11 - 1 74 81

**AUS- UND FORTBILDUNG** 3388 Bad Harzburg 1, Akademie f. Führungskräfte der Wirtschaft, Amsbergstr. 22,

AUSBILDUNG U. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH BÜRO 73 Esetingen, VIV VERBAND m. AKADEMIE, Stöckenbergweg 30, T. 07 11 - 37 80 07

**AUSKUNFTEIEN** - Wuppertail, CREDITREFORM, an 107 Orten in Deutschland, und telpfeng GmbH, Postfach 1 67 20, Auskünfte weltweit **AUSTRALIEN /** 

IMMOBILIEN, KAPITALANLAGEN, INFORMATIONEN 8520 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 61, Dipl.-Kim. G. Kempe, Rathenaustr. 20 **AUTOLEASING** 00 Hazaburg 50, Beerenweg 5, Hansa Automobil Leasing GmbH, Tel. 0 40 /

elberg, rhein-neckar-autoleasing GmbH. Tel. 0 62 21-3 70 71

7000 Statigent 1, alle Cabno-Verdecka, SPEED + SPORT, Postf. 4 12, Tel. 07 11 / 47 57 96, Ts. 7 22 311

BLOCKHĀUSER 3558 Frankenberg-Heubern, WAGRÖ-Blockhäuser, Tel. 0 64 55 / 5 55

BLOCKHÄUSER -- FERIENHÄUSER HUNSRÜCKER HOLZHAUSBAU, Emil Theis KG, 5449 Laideneck, T. 0 67 62 - 3 03 6200 Wiesbaden, Eichelhäherstr. 33, Polar-Blockhaus GmbH, Tel. 0 61 22 / 63 55

**CABRIO-VERDECKE** 7 Stutt. 1, Speed + Sport, alle Verdecke, PF 412, Tel. 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311

**CAMPING-RESERVIERUNGEN** 8000 München 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 80 86

3000 Hannover 1, TCM, Goethestr. 12, Tel. 05 11 / 1 51 51, Adressen, Programmie-rung für IBM / 23 / 34 und Sirius 1, Rechenzentrum für FIBU, Lohn, Warenwirt-schaft, Nachkalik u. a., Schulung als Bildungsurtaub in Zusammenerbeit mit Refa.

ENERGIEBERATUNG 2000 Hemburg 73, RENORGA GmbH & Co. Künnekestr. 22, Tel. 0 40 / 6 78 35 45 **FACHSCHULEN** 

8282 Altötting/Obb., Postfach 2.28, Statti. anerk, Hotelbernfs-Fachschule, Tel.

Disch. Angestellien-Akad. e. V., Bildungswerk der DAG e. V., Holsterwall 5, 2 HH 36, Tel. 0 40/34 91 51, Durchwehl 3 49 15-2 81 FERIENHOTEL ZWISCHEN SCHWARZWALDTANNEN 7296 Adrionation bei Fraudenstadt, 750 m. Hallenbad, Tel. 0 74 46 / 20 41

# **➤ Ein Wegweiser für WELT-Leser ←**

**FERSENFAHRSCHULE** 5370 Kall + 5372 Sct n / Elfel, Ferienfahrschule aller Klassen. Dieter Züll, Tel.

**GELDSCHRÄNKE ODER TRESORE** 75 Kartsruhe, Tresore + Heimsafes, BAUM-TRESORE, Abt. 3, Tel. 07 21 / 61 40 180 HAARAUSFALL

4606 Dortsund, Hear-Praxis Klassen, Deutschlands größte Praxis für Haar-Prothetik, Wiss-Str. 20, Tel. 02 31 / 52 74 74 HOTEL AN DER ROMANTISCHEN STRASSE urg c. T., Hotel Goldener Hirech, Tel. 0 98 61-20 51, Tx. 6 1 372 HOTEL MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE

5300 Bonn 2, Rheinhotel Dreesen, Tel. 02 28 - 36 40 01, Telex 08 85 417 HOTEL MIT LÄNDLICHEM CHARME Gut Funkenhol, 5768 Altenhellefeld, im Hochsauerland, T. 0 29 34-10 12

HOTEL FÜR IHRE GESCHÄFTSREISE 4 Düsseldorf, Hotal Fairport, Niederrheinstr. 162, T. 02 11 - 45 09 56. Tx. 8 584 033, Tagungs-Konferetznögl. IHR HOTEL ZWISCHEN NORD UND SÜD

Hotel Götz, 7590 Achern, Sonne-Eintracht Achern, Hauptstr. 112, Telefon 0 78 41 / 64 50, Telex 7 52 277 IMMOBILIENMAKLER 5 Köin 1, Albert Wolter RDM, Waltrafpistz 9, T. 02 21 - 23 37 27, Tx. 8 882 932 3902 Wedemark 16, Tel. 0 51 30 / 44 58, DM 24,- POSTELLA BUNDES-BMOB.-ADRESSBUCH

IMMOBILIEN UND KAPITALANLAGEN IN AUSTRALIEN 8520 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dlpl.-Kfm, G, Kempe, Rathenaustr. 20 INTERNATE, GYMNASIEN, PRIVATSCHULEN 23 Bad Section, Padagogium, Bad Saches, T. 0 55 23 / 10 01 - Internet

Gymnasistum
3036 Besalitz, Freie Waldorfschule, Landschulheim Bensfeld, Tel. 0 51 61 - 40 21
3036 Besalitz, Freie Waldorfschule, Landschulheim Bensfeld, Tel. 0 51 61 - 40 21
5300 Besn 3, Ernst-Kalkuhi-Gymn., Königswinterer Str. 534, Tel. 02 28 - 44 11 54
5270 Gummarsbech-Lantenbach, Internat Aggersen, T. 0 22 61 / 2 34 76
4799 Hazust-Heessen, Internatisgymnasium, Tel. 0 23 81 - 3 40 42 - 43
4925 Kalletal, Schloß Varsnhotz, Garztagsreatschularum, Tel. 0 57 55 / 4 21
2941 Langeoog, Gymnasium mit Internatisn. Poetf. 13 05, Tel. 0 49 72 - 3 16
CH-9000 St. Galten, Inst. Rosenbarg I. Mådichen u. Jungen, Abitur im Haus
2252 St. Peter, Nordset-Internat, Gymnasium und Realschule, Tel. 0 46 63 / 4 00
4531 Wersen, Privata Schulen Krüger m. Internat, Fel. 0 54 04 / 20 24 / 25
3542 Willingen/Hochsauerland, Uptand-internati, Haupt-, Realschule und Gymnasium b. z. Abitur f. Jg. u. Md. Mit Ski-Internati f. Leistungssport, Tel. 0 56 32 / 68 37

INKASSOUNTERNEHMEN Aachen - Wuppertal, CREDITREFORM, an 107 Ortan in Deutschland, und

weitweit
Berlin 19, WIRTSCHAFTSRKASSO, Spandauer Damm 42, Tel. 0 30 / 3 22 39 02
9100 Darmstadt, MERKUR INKASSO-INSTITUT, Postf. 11 07 67, Tel. 0 61 51 /
2 67 26 – der leistungsfähige Partner für Großeuffraggeber.
2000 Handburg 1, Schimmelpfeng GmbH, Inkassoebteilung, Amsinckstr. 45, Tel. 0 40 - 23 73 81, und weitere 12 inkassobüros in ganz Deutschland

#### KLIMA / KÄLTE / LÜFTUNGSBAU

nar Williamepumpen, Tel. 05222/82098-99, Tx. und, Ebenirscht GmbH & Co. KG, Am Uhlenhorst 4, Tel. 0231/71 60 48 relier, Polenz GmbH, Tel. 0 24 03 / 2 50 15 + 2 50 16, Tz. 8 32 163 renbach, Eishaer, Kälte-Kilma-Ladenbau, Tel. 0 78 03 / 42 64, Tz. ching, Polenz GmbH, Landsberger Str. 8, Tel. 081 05/22575, Tx. spherg, Polenz GmbH, PF 50 12 45, Tel. 0 40 / 8 80 40 31, Tx. 2 13 800 moover, Gärtner KG, Berliner Allee 47, Tel. 05 11 / 85 10 85-68

7500 Kartaruhe, Polenz GmbH, Tel. 07 21 / 46 86 10, Tx. 7 825 724 6802 Ladesburg, Michael Eisenhofer GmbH, Klima, Tel. 0 62 03 / 50 95, Tx. 6070 Langers, Polenz GmbH, PF 15 48, Tel. 0 61 03 / 7 30 21-22, Tx. 4 15 022 KONGRESSE, TAQUNGEN

8006 Frankfurt, Congress Centrum, Auditorium Morte Carlo, Informationsbüro Monte Carlo, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 /73 05 39 Firstentum Monsco, Staatliche Zentrale für Tourismus und Kongresse, 6000 Frankfurt, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 - 73 05 39

2900 Augsburg, IL, Investitionsgütar Lessing. Nibelungenetr. 1, T, 08 21 / 51 00 77, Tx, 05 33 527 4150 Kreteld, GGA Lessing, Schönwsserstr. 216s, Tel. 0 21 51 / 5 80 48–49 4150 Kreteld, DTL Deutsche Tischier-Lessing, Schönwsserstr. 216s, Tel. 0 21 51 / 5 80 48–49

MESSEBAU/MESSESTÄNDE + ZUBEHÖR 66 MD, ZARFL + PARTNER GmbH, Messebau — Großfotos — Dies, Tel. 0 62 21 / 2 75 49

MÜNZFACHGESCHÄFTE / GROSS- UND EINZELHANDEL / AUKTIONEN fort, MCHZHANDLING RITTER, Bastionstr. 10, T. 02 11 - 32 50 24, Tx.

PSYCHOLOGISCH-STATISTISCHE TEXT-AUSWERTUNG ZUR MEINUNGSFORSCHUNG U. PR Dipl.-Psych. E. C. Kuller, Forechung + Beratung, Max-Planck-Str. 76, 28 Bremen 33, Tel. 04 21 - 25 23 70

**PSYCHOLOGISCHE BERATUNG** Privat-Praxis für Individual + Analytische Psychologie, Saminare, Persönlich-keitsstruktur, Bewerberberatung u. a. P. Macklewicz, Humbokitstraße 64, 4050 Mönchengladhach I, Tel. 0 21 67 / 18 32 70, und Trogerstr. 57, 8000 München 80. 7 0 89 - 4 70 82 58

reform-speiseöle 7274 Halterbach, Reform-Olmühle GmbH. Postfach 16, Tel. 0 74 56 / 18 63

ROLLTORE / KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN 5064 Rösrath-Hoffmungstkal, Grießmann GmbH, Tel. 0 22 05 / 19 37-52 25. Telex 8 87 957, techa. Überprüfung und Wartung gemäß den Richtlinien Berufsgenossenschaften, ständig erreichbar durch Euroeignal, Versicheru schäden, Reparaturen in der Bundagrepublik innerhalb vor 12 Stunden.

Informationen über den Wegweiser für WELT-Leser "WER-WAS-WO" erhalten Sie durch DIE WELT Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Telefon 0 40 / 3 47 44 40 und 0 40 / 3 47 41 28.

erscheint wöchentlich

SAUNAANLAGEN

FECHNER - Sauna - Solarien, 7170 Schwäblach Hall, Raiffeisenstraße 7, Tel. 07 91 / 21 16 SEEBESTATTUNGEN 2000 Hamburg 1, Erste Deutsche Reederal, A. d. Alster 11, Tal. 0 40 / 2 80 20 80

SEMINARE VA-Akademie für Führen und Verkuufen — Verkuufsleit 6231 Sulzbach b. Frankfurt, Hauptetr. 123, Tel. 0 61 96/2 70 01 SENIOREN-WOHNSITZE

\$180 Garmlech-Partsektrchen, ROTES KREUZ-Betreuungsgeselischaft mbH, Se-niorenruhwitz Partfrieden, Mitterweider Str. 17-23, Tel. 5 88 21 - 5 30 48 8968 Kamplen, ROTES KREUZ-Betreuungsgesellschaft mbH, Senioren-Ruhesitz-Hosfelmsyr-Park mit Pflegestation; Haus L, Hisberstr. 6, Tel. 08 31 / 20 41

SENKRECHT-LAMELLEN 2 HM 13, such gebraucht geg. neu, Dr. Haller + Co. Haneastr. 38, Tel. 0 40 / 44 22 22

SILVESTER-GROSSFEUERWERK 2532 Bed Windshelm, F. Ströber GmbH., Feuerwerkerei, Postf. 2 13, Tel. 0 98 41 /

**SPRACHSCHULEN / SPRACHKURSE** 5000 Köln 1, BLS Sprachschule, Hohenzpliernring 5, Tel. 02 21 / 24 42 00 SQUASHANLAGEN 2100 Hamburg 90, Sourch Court Service GmbH, Tel. 0 40 / 77 27 45-48

**SCHAUFENSTER-FIGUREN** FIGUREN-JUNG KG, für Mode und Sport, Mussen und Private, von 80,-bis 1200,-DM, 8510 Fürth/Bay., Kalserstr. 168-170, Tel. 09 11/7 80 87, Telax 6 22 929 SCHWEIZER VERMÖGENSVERWALTUNG

CH-9004 Zürich, MWB Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft für den Mittelstand, Langstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 58, Tx. 00 45 - 8 13 685, specialisiert auf bankgeprüfte quellenstauerfreie aFr-Anlagen; auch Ansparprogramme. TAGUNGS- UND KONFERENZHOTELS 8730 Bed Klastingen, Hotel KUR-CENTER, Tel. 09 71 /8 11, Telex 0 672 837 2190 Cuxtaven-Outson, Hotel Seekust, Hallenbed, Telefon 0 47 21 /4 70 65 - 67 4701 Hamer-Rhymers, BAB Rasthaue Rhymern-Hond, Tel. 0 23 85 - 35 65 od. 85 00 6109 Milistel (bei Dermetadt-Eberstadt), Rest. Burg Frankenssein, Tel. 0 81 51 -

burg/Lahn, SchloShotel Wellburg, Tal. 0 64 71 - 3 90 96, Tx. 4 84 730 TOUPETS / PERÜCKEN mer GmbH, 2800 Bremen, Parkstr. 116, Tel. 04.21/34.3016, deutsche Irbalt, Brehmer-Top-Center im gesemten Bundesgeb., Anechritten anfordern

**USA-KAPITALANLAGEN** US-FARMLAND und VERWALTURG, HUBER FARM SERVICE INC., 5050 Popler Ave., Memphis, Tenr. 38157 USA, Tel. 0 91 / 7 67-22 30 HUBER TREUHAND AG, LINVERNET. 76, CH-8027 Zürich, Tel. 00 41 / 1-2 02 91 77

VERMIETER FERIENHÄUSER / FERIENWOHNUNGEN

**8009 Millinchen 46, TOURIEX GrabH, Kerl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 90 85** VERMÖGENSVERWALTUNG IN DER SCHWEIZ CH-8004 Zürich, MBW Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft für den stand, Langstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 56, Tx. 00 45 - 8 13 685, spez auf beokgeprüfte quellensteuerfreie sFr-Anlegen; auch Ansperprogzamme

VERWALTUNG VON EIGENTUMSWOHNUNGEN UND HÄUSERN

62 Wiesbades, Muno & Partner, Kala.-Friedr.-Ring 71, T. 0 61 21/52 40 43\* WERBEARTIKEL

4 Düsseldorf 31, Petra Lück Werbeertikel, Postf. 34 02 54, Tel. 02 03 / 74 12 88 ZEITUNGSAUSSCHNITTBÜROS 8300 Bonn, Hermes R. Severin, Weberstr. 92, Tel. 02 26 - 21 91 26 1600 Berlin 45, Der Ausschnitt. PF 45 02 80, Tel. 0 30 / 7 72 70 02, Tx. 1 83 536

ZÜNDHOLZWERBUNG 2722 Visselhövede, von Dayten ZÜCLAM GmbH, PF, 249, Tel. 0 42 82 - 7 74, Tx. 2 4 301

rsonalie ENENNUNGEN

· Dienstag, 14

siern Zeitpunkt sent anger von Schachte

rualdirector Dr Ottom

entz, bis 1982 Least

t foods, buttermanke

ELS

 $a\in A(2^{n+n+1})$ HHUNGEN 50 10 A M CHMEIL WNGEN

or und stellverleite Ichef in Bonn Figt conore von Schring uhmen Famile det huschen Hof eine Ba in Wien ist heute ac Ben Teil im Families gri Philipp Fint t enberg, der zeine ter in Rußland und R 1809 die Verhanding Heirat zwischen Kont der Erzherzogn ihrie. ubernahm ne gskrægen den Oies alle alluerten Impe

und sicherheiset sterlung im Kandea er deutscher Boucht ederlanden Vender 930 in Berlin gebit. idierte unter andere nd an der Harrario nd war Dozentam Es ; in Brugge 1959ma Kartine And em L ungen in Melbouren lessischen Betschall edet en Retentfinge istoria Europaia 🔯

as-lienning Role, si iron tra a lesidio Re er Haile in de Seb um inne bart barb den k द्भारता अस्ति कुल्लामा स्टब्स् war in Rabat Tumse. straint stort contradits to parallelik und Betser

TUNG

anc referring

Wir nehmen Abschied vom Mitglied des Aufsichtsrats

## KARL A. THOELKE

\* 4. April 1930 † 11. Juni 1983

Sein aus großer praktischer Erfahrung erwachsener Rat, seine kreative Phantasie, seine menschliche Wärme und seine Fröhlichkeit prägten sein Wirken im Aufsichtsrat. Sein Andenken wird uns Verpflichtung und Ansporn sein. Er wird uns fehlen.

Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft der

## KLÖCKNER-WERKE AG

Anstelle von zugedachten Blumen- oder Kranzspenden bitten wir im Sinne des Verstorbenen um Unterstützung der Sozialarbeit des Rotary-Clubs, Duisburg-West, Konto-Nr. 5 618 350 bei der Commerzbank AG, Duisburg.

Die tapfer bekämpfte Krankheit war nicht zu besiegen. Es ware immer zu früh gewesen.

Wir nehmen Abschied von unserem Gesellschafter und Mitglied der Gesamtleitung

## KARL A. THOELKE

\* 4. 4. 1930

Für jeden, der ihn kannte, wird er Vorbild und Maßstab sein, uns war er mehr: ein mitreißender Freund.

Er hat unsere Arbeit und unseren Stil entscheidend mitgeprägt. Wer ihn kannte, vergißt ihn nicht.

Wir sind dankbar für das Stück des Weges, das er mit uns ging.

## KLÖCKNER & CO.

GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS GESAMTLEITUNG **GESELLSCHAFTER** 

GESAMTBETRIEBSRAT UND MITARBEITER

Anstelle von zugedachten Blumen- oder Kranzspenden bitten wir im Sinne des Verstorbenen um Unterstützung der Sozialarbeit des Rotary-Clubs, Duisburg-West, Konto Nr. 5 618 350 bei der Commerzbank AG, Duisburg.

## KARL A. THOELKE

geb. 4. April 1930

Herr Thoelke war mit unserer Gesellschaft seit fast zwei Jahrzehnten freundschaftlich verbunden. In den letzten fünf Jahren war er Mitglied unseres Aufsichtsrates.

Wir haben einen Ratgeber verloren, dessen umfassende Kenntnisse und Erfahrungen für uns sehr wertvoll waren. Auch seine hervorragenden menschlichen Eigenschaften werden uns in dauernder Erinnerung bleiben.

Wir vermissen ihn sehr und trauern um ihn.

ist am 11. Juni für immer von uns gegangen.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung

der

Mietfinanz GmbH, Mülheim (Ruhr)

Wir haben die traurige Pflicht, den Tod unseres langjährigen Vorstandsmitgliedes und Geschäftsführers Herrn

#### Hermann Leiss

anzuzeigen, der am 10. Juni 1983 im 72. Lebensjahr verstorben ist. Seinen kaufmännischen Fähigkeiten, seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Pflichtauffassung haben die Unternehmen der Feddersen-Gruppe ihre heutige Größe zu verdanken.

Wir werden ihn nicht vergessen.

K. D. Feddersen Stiftung K. D. Feddersen Vermögensverwaltung GmbH K. D. Feddersen & Co. (GmbH & Co.) Norddeutsche Ueberseegesellschaft in Hamburg mbH und Beteiligungsgesellschaften

Kuratorium, Stiftungsvorstand, Aufsichtsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter

2000 Hamburg 11, Ost-West-Straße 70

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 16. Juni 1983, um 12 Uhr in der St.-Petri-und-Pauli-Kirche Bergedorf, Schloßstraße, Hamburg 80, statt.

## Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gift, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen. Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Heft 15 der "Orientierungen" bringt Beiträge zur Friedenspolitik, zum Welthandel und zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Stabilität der Bundesrepublik Deutschland, ein Interview mit Bundesbankpräsident

Otto Pöhl zur internationalen Währungspolitik sowie Analysen zur Wirtschaftspolitik in Japan und

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -

Bitte schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1

weg ein Ver alit che ger tive ein unk

ner und so nod po: jet: un: voi dei ste orc Hō au: fal. (

rate Ser. abg für das

## um die Zusatzversorgung Die Deutsche Postgewerkschaft

Post: Streit

(DPG) hat das dem Abschluß im übrigen öffentlichen Dienst entsprechende Tarifangebot der Bundespost abgelehnt, nicht aber das Scheitern der Tarifrunde erklärt. Grund für die Ablehnung ist nach Angaben eines DPG-Sprechers der Versuch des Postministers, die Fragen des Einkommens-Tarifvertrags mit der der Neuregelung der Zusatzversorgung zu verknüpfen.

Dieses Junktim müsse die Postgewerkschaft ablehnen, hieß es. Anders als bei der ÖTV sei bei der Post die Zusatzversorgung nicht per Tarifvertrag, sondern durch ein Selbstverwaltungsorgan geregelt. Deshalb müsse auch dort die Entscheidung über die Änderung fallen. Grundsätzlich aber, das machte der Gewerkschaftssprecher deutlich, ist auch die DPG bereit, die Eckwerte der Zusatzversorgungsregelung der ÖTV zu übernehmen. Es gehe nur darum, einige postspezifische Änderungen vorzunehmen, etwa bei der Anwartschaft dienstunfähiger Beschäftig-

Obwohl die Einkommensregelung im übrigen öffentlichen Dienst nach dem ÖTV-Abschluß auch für die Post akzeptabel sei, müsse neu verhandelt werden, weil das Bundespostministerium bisher an dem Junktim von Einkommenstarif und Zusatzversorgung

#### **Bischof sieht** Bedenken bestätigt

Das Emblem der Friedenskampagne beim Kirchentag in Hannover habe in unerträglicher Weise den Kirchenausschluß propagiert, erklärte der lippische Landesbi-schof Joachim Heubach gestern in einem Rundfunkinterview. Heubach bezeichnete das Emblem "Umkehr zum Leben – Die Zeit ist "da für ein Nein ohne jedes Ja zu Massenvernichtungswaffen" als "unerträglich". Seine Absage an ei-ne Mitarbeit auf dem Kirchentag habe sich deshalb als richtig erwiesen, betonte er. Außerdem, so Heubach, seien diese violetten Tücher vornehmlich kritiklos getragen worden. Bei einem Besuch auf dem Kirchentag, den Heubach ausdrücklich nicht als Teilnahme ge-wertet wissen will, habe ihm nur einer der angesprochenen Tuchträ-ger das Emblem erklären können.

#### **Bald Entscheidung** über Renten

HH. Bonn

Noch in dieser Woche dürfte die Entscheidung fallen, daß es i Rentenerhöhung zum 1. Juli 1984 bleibt. Gestern mittag haben die Minister Blüm, Graf Lambsdorff und Stoltenberg ihre Gespräche von Anfang Juni fortgesetzt, die "sehr gut verlaufen" seien. Wie ver-lautet, seien nur noch Randprobleme zu klären. Damit ist endgültig sicher, daß das Kabinett im Zusammenhang mit der Entschei

dung über den Bundeshaushalt 1984 am 29. Juni auch die Beibehal-

der Rentenanpassung Mitte

tung der Rentenanpass 1984 beschließen kann

## Unsicherheit über Folgen | Arafat fordert des Papst-Besuches

Warschau nennt Forderungen an die Kirche in Polen

DW. Warschan Im Vorfeld des am Donnerstag beginnenden Papst-Besuchs in Polen hat die Warschauer Führungeng begrenzte Möglichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit zwischen der katholischen Kirche und der Regierung beschrieben: Der Mi-nister für Kirchenfragen, Adam Lo-patka, forderte die Kirche auf, sich ernsthaft und unwiderruflich in die "sozialistische Wirklichkeit" zu in-tegrieren. Dies sei die "einzige Perspektive". Er verband mit dieser Einschätzung auch die Aufforde-rung an die Kirchenleitung, "wirk-sam und endgültig" die seelsorgerische Tätigkeit von "destruktiver politischer Aktivität" der Gegner des Sozialismus zu trennen. Äußerungen dieser Art führen dazu, daß sich unter den Katholiken Polens Skepsis und Angst mit den Hoffnungen, die an die Papst-Visite geknüpft sind, verbinden.

"Alle fühlen, daß der Papst-Besuch das wichtigste Ereignis seit der Ausrufung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 ist", sagt Jerzy Turowkicz, der Chefredak-teur der katholischen Krakauer Wochenzeitung "Tygodnik Pows-zechny". "Der Papst-Besuch ist für viele die letzte Hoffnung", fügt er aber hinzu Saine Krasattungen aber hinzu. Seine Erwartungen sind eher langfristig: Die Visite werde eine so starke moralische Unterstützung für die nach der Auflösung der "Solidarität" ent-täuschte Gesellschaft bringen, daß sich irgendwann doch etwas än-

"Etwas wird sich ändern" ist auch die Einschätzung des Sekre-tärs der Bischofskonferenz, Erzbischof Dabrowski: "Wir erwarten keine äußeren Veränderungen, aber daß das, was wir verloren haben, wiederhergesetllt wird."

Immer wieder war es in den vergangenen Monaten darum gegangen, ob die Bedingungen für eine zweite Visite des Kirchenoberhaupts in seiner Heimat erfüllt werden Johannes Paul II. selbst hatte wiederholt seine Haltung ver-deutlicht, dabei aber auch seine – zumindest öffentlich dargestellte – Position variiert. Die Abschaffung

des Kriegsrechts, die Freilassung aller politischen Häftlinge und die Wiederaufnahme des Dialogs unter Einschluß der "Solidarität" waren zunächst "Bedingungen". Jetzt sind es im vatikanischen Sprachgebrauch noch "Aufforderungen". Auch Sätze wie "die polnische Na-tion kann ohne Wahrheit und Freiheit nicht leben", fehlten in den vergangenen Wochen in den päpst-lichen Reden völlig. Dies wurde vielfach als "Stillhalteabkommen" verstanden, um den Besuch nicht zu gefährden. Nicht, daß der Papst zu geränften Nicht, dan der Fapst suf die Erfüllung der Bedingungen verzichtet hätte, sie wurde offen-bar vielmehr einem höheren Ziel geopfert: Die Reise möge "den ge-sündesten Kräften der Nation neues Vertrauen und ohne Zögern eine möglichst politische Lösung einer Situation geben, die immer noch voller Unsicherheiten und Gefahren ist", umschrieb Johannes Paul II. am 18. Mai vorsichtig die erhoff-te Wirkung seines Besuchs.

Er wird auf polnischem Boden vom Staatsratsvorsitzenden Hendryk Jablonski empfangen werden. General Jaruzelski wird, wie aus Episkopatskreisen verlautete, weder bei der Begrüßung noch bei der Verabschiedung des Papstes anwesend sein. Ein Zusammentreffen mit Jaruzelski ist lediglich für den zweiten Tag des Aufent-

halts vorgesehen. Seite 2: Reise ins bedrohte Land

## **Ermordung Khadhafis**

DW. Beirut PLO-Chef Yassir Arafat hat sich nach Informationen der WELT auf einer geheimen Sitzung der Palästinensischen Untergrundorganisation Al Fatah nicht nur in Verbalattacken gegen den libyschen Staatschef Khadhafi erschöpft, sondern auch dessen Ermordung

Auf dem Treffen am 25. Mai beschuldigte Arafat den Libyer, durch seine Unterstützung des Aufstands in der Fatah die Einheit und die Schlagkraft der palästinensischen Widerstandsbewegung mutwillig zu zerstören. Arafat habe darauf bestanden, hieß es, daß für den Anschlag auf Khadhafi ein Kommando der besten PLO-Kämpfer zusammengestellt werde. Kenner der Situation werten ein Interview Arafats, in dem dieser drohte, "Khadhafi die Zunge herauszureißen", als Kriegserklärung. Offenbar hat Khadhafi die Warnung verstanden. Auf dem am Wochenende zu Ende gegangenen OAU-Treffen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ließ sich Khadhafi von fast hundert Leibwächtern gegen mögliche Anschläge abschirmen.

#### Gesagt

99 Wir Sozialdemokraten haben gegenwärtig Schwierigkeiten. Vor allem mit uns selbst.

Der SPD-Abgeordnete Hans-Ulrich Klose zur Oppositionsrolle seiner Par-tei.

## Athen mit Washington über Stützpunkte einig?

Presse: USA sollen 500 Millionen Dollar investieren

E. ANTONAROS, Athen griechisch-amerikanischen Verhandlungen über den künftigen Status der vier US-Stützpunkte und über knapp zwei Dutzend Horchposten in Griechenland stehen unmittelbar vor ihrem Ab-schluß. Obwohl der griechische Ministerpräsident Andreas Papandreou bei einer Kabinettssitzung am Wochenende auch einen Zusammenbruch der schon sieben Monate dauernden Beratungen nicht ausschließen wollte, berichteten westliche Diplomaten in Athen über eine angeblich "in allen wichtigen Punkten" zustande ge-kommene Einigung zwischen Grie-chen und Amerikanern.

Seit Anfang Juni waren die Verhandlungen zwischen dem Staatssekretär im griechischen Außen-ministerium, Kapsis, und dem US-Sonderbotschafter Bartholomew intensiviert worden, nachdem der amerikanische Unterhändler mit neuen Gegenvorschlägen aus Washington gekommen war. Nach Be-richten der griechischen Presse sieht das Grundsatzabkommen folgende Regelungen vor:

 Die Vertragsdauer beträgt fünf Jahre, drei Monate vor Ablauf ist eine schriftliche Kündigung mög-lich. Wird von diesem Recht kein Gebrauch gemacht, verlängert sich das Abkommen automatisch. Wird das Abkommen von griechischer Seite gekündigt, so müssen die Stützpunkte innerhalb von maximal 18 Monaten geschlossen wer-

2. Im Vertragstext sollen die Amerikaner die Verpflichtung übernehmen, "das jetzige Gleichgewicht der Kräfte" in der Ägäis zu garan-tieren. In diesem Punkt hat sich Athen offenbar auf eine vage Formulierung eingelassen, weil es der Regierung Papandreou nicht gelungen ist, eine vertragliche Regelung des Militärhilfe-Schlüssels von sieben (für Griechenland) und zehn (für die Türkei) durchzuset-

3. Neben einem amerikanischen soll auch ein griechischer Kom-mandant insbesondere für das griechische Personal der Stützpunkte zuständig sein. Der griechische Ko-Kommandant wird Zugang zu den in den Basen gesammelten Geheiminformationen haben. Ein gemischter Ausschuß aus Griechen und Amerikanern soll etwaige Differenzen beilegen. In der jüngsten Zeit hat das griechische Personal aus Protest gegen die Behandlung durch die Amerikaner die Basen immer wieder bestreikt.

4. Die USA verpflichten sich, Griechenland Produkte im Wert der jährlichen Zahlungen Athens zur Tilgung der US-Militärhilfe abzunehmen. Auch soll Washington zur Modernisierung der griechischen Streitkräfte und insbesondere zum Ausbau der griechischen Flug-zeugindustrie beitragen. Angeblich sind Investitionen in Höhe von rund 500 Millionen Dollar vorgese-

Regierungschef Papandreou wies seine Kabinettsmitglieder an, in den nächsten Tagen unbedingt in Athen zu bleiben, um eventuell an einer außerplanmäßigen Kabi-nettssitzung über das Verhandlungsergebnis teilnehmen zu können. Papandreou versucht anschei-nend in Griechenland den Eindruck zu erwecken, er habe bis zur letzten Verhandlungsminute, hart

#### Kotschemasow trat bislang kaum hervor

Die Moskauer Kaderabteilung des Zentralkomitees der kommunistischen Partei hat in ihren Schubladen weit nach hinten greifen müssen – bis zu den unbeschriebenen Blättern - um den freigewordenen Botschafterposten der Sowietunion in Ost-Berlin zu

Selbst die Berufsdiplomaten in Gromykos Außenministerium wer-den viel Mühe gehabt haben, ein zutreffendes Bild von Wjatscheslaw Iwanowitsch Kotschemasow zu gewinnen, der nach der Rückkehr Abrassimows als neuer Chef in die Botschaftsfestung "Unter den Linden" entsandt worden ist. Lange ist es her, daß er zu Gromykos Haus gehörte.

Nach einem Anlauf innerhalb des Staatsjugendverbandes "Komsomol" in der Industriestadt Gorki und in Moskau unternahm dort Kotschemasow von 1955 an als schlichter "Rat" die ersten Schritte einer diplomatischen Karriere. Sie brach zwar bald wieder ab, kann heute aber als Grundlage der späten Berufung angesehen werden. Er wurde nämlich 1958 an die Botschaft in Ost-Berlin versetzt, ver-brachte dort zwei Jahre als Botschaftsrat und avancierte danach zu einem stellvertretenden Abteilungsleiter im sowjetischen Außenministerium. Es war die Dritte Europäische Abteilung, die für die deutschsprachigen Länder zuständig ist. Schon 1961 ging dieser Ansatz eines zielgerichteten Berufsweges in die Brüche.

Statt dessen ergab sich eine recht systemiose Anhäufung sogenann-ter gesellschaftlicher Funktionen, teilweise mit außenpolitischer Orientierung, Kotschemasow hielt sich noch ein Jahr bei dem Staatskomitee für die kulturelle Verbindung mit dem Ausland auf, übernahm später einen Vorstandsposten in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und durfte endlich auch einmal an die Spitze einer Institution treten Es war, bescheiden genug, die "Gesellschaft für die Freundschaft mit Libyen". Daß er im vergangenen Jahr die Moskauer Delegation bei den "Tagen der sowjetischen Kultur" in Italien anführen konnte, verstärkt nur den Eindruck einer ziemlich diffusen Funktionärskar-

Der vielseitige Kotschemasow, im September 1918 offenbar in der Gegend von Gorki geboren, fand allerdings in einer Position über zwei Jahrzehnte lang festen Halt: Bereits seit Juli 1962 gehörte er zum Kreis der stellvertretenden Ministerpräsidenten in der russi- ... schen Föderation. Für seine künftige Tätigkeit konnte dabei wohl kein Gewinn herausspringen. So bleibt vorerst rätselhaft, welche Gründe zu seiner Berufung geführt haben mögen. Sollte mit Kotsche-masow bewußt eine Allerweltsfigur auf den wichtigen Platz in Ost-Berlin gesetzt werden, von der eigenwillige Initiativen oder gar querköpfiges Verhalten nicht zu befürchten sind? Selbst dann bliebe unerfindlich, warum die Wahl nicht auf einen Diplomaten gefallen ist, der sich in den Besonder-heiten der Deutschlandpolitik aus-

Auch in seinem politischen Ge-wicht hat Kotschemasow noch auf-zuholen. Bisher gehört er dem Zentralkomitee der KPdSU nur als Kandidat an. Abrassimow ist immerhin ZK-Mitglied.

## Albrecht sieht für Union ideale politische Struktur

● Fortsetzung von Seite 1

gen, wieder bereit ist, selber auch gewisse Opfer zu bringen. Mit anderen Worten: daß die Degenerationserscheinungen unserer Ge-sellschaft, die in den letzten Jahren nicht zu übersehen waren, erkannt werden und daß gegengesteuert

WELT: Wie beurteilen Sie die Rolle der CSU in der Bonner Koalition? Erkennen Sie einen kalkulierten Konflikt der CSU mit Genscher und dessen FDP oder möglicherweise sogar mit Albrecht: "Das letztere mit Sicher-

heit nicht. Und was das erstere angeht, so gibt es auf einigen Ge-bieten – zum Beispiel der Rechts-politik – bekannte Meinungsunterschiede zwischen der Union insgesamt und der FDP. Das ist normal, dafür sind es zwei Parteien mit eigenständigem Profil. Und man kann es nie ganz vermeiden in einer Koalition, daß dies auch öffentlich diskutiert wird manchmal auch unnötigerweise. Aber daran möchte ich keinen Zweifel lassen Diese Koalition wird halten. Und sie wird trotz, ja vielleicht sogar wegen einer lebendigen politischen Diskussion innerhalb dieser Koalition die Kraft haben, ihre Aufgabe zu erfüllen."

WELT: Allen Schwierigkeiten zum Trotz, die in der Hauptsache ja erst noch bevorstehen? Albrecht: "Jeder von uns weiß – ob CDU, CSU, FDP: Wenn wir

es niemand in der Bundesrepublik Deutschland packen. Die SPD ist ausgeschieden aus diesen Überle-gungen. Sie ist seit vielen Jahren innerlich so zerstritten, daß sie nicht mehr regierungsfähig ist. Sie ist ja nicht ausgeschieden, weil Herr Genscher die Freundschaft aufgekündigt hätte, sondern weil sie keine gemeinsamen Antworten auf die Lebensfragen der Nation finden konnte. Die Grünen sind zwar als Warner ernst zu nehmen; aber sie sind nicht ernst zu nehmen als eine politische Partei, die nicht nur Fragen stellen kann, sondern auch Lösungen anbieten muß. Es bleibt also wirklich gegenwärtig nur die christlich-liberale Koaliti-

WELT: Haben Sie in der deutschlandpolitischen Kontroverse zwischen CSU und FDP einen Sinn erkennen können?

on, um Deutschland aus der tiefen

wirtschaftlich-finanziellen Krise zu

daß es in der Vergangenheit unter-schiedliche Auffassungen gegeben hat. Es hat sicherlich im Laufe der Jahre auch eine gewisse Annähe-rung gegeben. Mein Eindruck ist, daß der Realismus innerhalb der FDP, zumindest bei deren führenden Persönlichkeiten, gewachsen ist. Aber angesichts der unterschiedlichen Positionen in der Vergangenheit entstehen - das ist normal – gelegentlich öffentliche Kon-troversen. Ich bin nur der Meinung, man sollte sie auf ein Minihier die richtigen Worte gefunden."

WELT: Die CSU hat offensichtlich das Motiv, sich als Koalitionspartei in Szene zu setzen. Das kann dem Image der Union als Kanzlerpartei schaden, die ja möglichst als geschlossene Einheit von CDU und CSU in Erscheinung treten müßte. Halten Sie das für nachteilig?

Albrecht: "Das ist ein strukturelles

Problem, das wir seit Jahrzehnten

haben. Das hat uns aber nicht dar-

an gehindert, durch all diese Jahrzehnte die stärkste politische Kraft in Deutschland zu sein, und unserer Regierungsfähigkeit tut das keinen Abbruch. Es ist doch bemerkenswert, daß in den schwierigsten und wichtigsten politischen Fragen es in der Sache keine gravierenden Auffassungsunter-schiede innerhalb der CDU und zwischen CDU und CSU gibt. Wenn ich dies mit der tiefen Spaltung vergleiche, die quer durch die SPD geht – zum Beispiel wenn man Fragen stellt, ob der Frieden durch einseitige Abrüstung oder durch militärisches Gleichgewicht zu sichern ist, ob der Ausbau der Kernenergie der richtige Weg ist, um die Energieversorgung sicherzustellen –, dann kann man ermes-sen, was es bedeutet, daß die jetzt regierende Union zwar in Einzelheiten mal diskutiert, aber in den Grundauffassungen keine Proble

WELT: Seit dem Kölner CDU-Parteitag ist die bundesweite

Ausdehnung der CDU, und um-gekehrt auch der CSU, wieder im Gespräch. Was hätte die CDU in Niedersachsen zu erwarten, wenn dort die CSU als Mitbewer-

Albrecht: "Ich sehe nirgendwo ein Anzeichen, daß die Hypothese, die Sie bilden, verwirklicht werden wird. Deshalb brauchen wir auch nicht darüber zu spekulieren, was geschehen würde, wenn...Das Wenn' wird nicht eintreten."

ber um die Wähler aufträte?

WELT: Leidet Ihrer Meinung well: Leidet ihrer Meinung nach die Qualität der Regierung Kohl darunter, daß in ihr, im Vergleich zur CDU Nordrhein-Westfalen und zur bayerischen CSU, die norddeutsche CDU unterrepräsentiert ist?

Albrecht: "Da ist ein Problem. Aber ich habe immer gesagt, dies ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, daß wir eine starke, mögdesregierung bekommen, und die haben wir bekommen. Natürlich wünschen sich die einzelnen Regionen, angemessen vertreten zu sein, weil sich die Menschen wiederfinden wollen in den führenden Persönlichkeiten. Aber wenn es da, vom norddeutschen Standpunkt aus gesehen, auch den einen oder anderen Wunsch gibt, das läßt sich ja im Laufe der Zeit noch bessern."

WELT: Herr Ministerpräsident, Sie waren mit dem "Modell Niedersachsen" Schrittmacher der Koalition, die jetzt in Bonn re-giert. Bereitet Ihnen die Zu-

kunftsperspektive der FDP Sorge in dem Sinne, daß die Freien Demokraten bei der nächsten Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Klausel scheitern und deshalb der Union nicht zur Verfügung stehen könnten?

Albrecht: "Ja. Ich habe immer zu denen gehört, die der Auffassung waren, die Union habe ein Interesse daran, daß die FDP als Koalitionspartner erhalten bleibt. So, wie es im Augenblick ist, nämlich daß sich die Linke gespalten hat in SPD und Grüne und daß die FDP sich wirtschafts- und gesellschafts-politisch wieder eindeutig rechts von der CDU/CSU angesiedelt hat, haben wir eigentlich eine ideale politische Struktur in der Bundesrepublik Deutschland. Solange die FDP als Partei mit dieser Ausrichtung besteht, haben wir als Union eine gute Chance, die politische Richtung in der Bundesrepublik Deutschland zu bestimmen, und das nicht nur für wenige Jahre, sondern für weit länger als ein Jahrzehnt. Und wenn die FDP konsequent den Weg weitergeht den sie nun eingeschlagen hat dann wird sie nach meiner Überzeugung auch erfolgreich sein. Das zeigte doch schon die letzte Bun-destagswahl. Wir werden also ziemlich stabile politische Verhältnisse haben. Ich glaube, man kann aus allem die Schlußfolgerung ziehen: Noch nie waren die Chancen für die Union so gut wie jetzt. Die SPD kann uns nicht aus der Regie-rungsverantwortung drängen. Das könnten nur wir selber tun."



## bislang m hervor

Marchanic Kadardan at the state of the state

t die Bernichtplome.

d Mehr probabilitäter

robe Bild von Bild

miner det Bild

miner d

erste tie teleferichenen

he dem ker dem ke

the translated of the

sider often Vorsage

down to a by Freunds

to entire the Laurion be

cost to the groung day

file - Franciski

Late . . . verpage

Mary .... Delegabet

Jedseiter : \* Conschent

dalter anderren im

Caffe, mir bunktioner-

tissen in in the officialization

Vince the state of Notes, &

Through the Control of the Control o

77. "不是**经报**题

and the Markets

an in the articles

建设5年1月1日 出版 西面

aliente en terreproduction.

स्थित के अन्यक्ति देश **वर्ष** 

1 1

20 vonder:

Series dizali

: . : 13iCT 📮

the trades

, r Best€

~: "八" 歷

Committee one of

reinen 🙉

m.: Kosa

r Ulerner

per may be a Place of

grade the territory was

:... Emdruck :

## Am seidenen Faden

ed. – Die Erholung der Weltkon-junkturhängt am seidenen Faden. Er droht zu reißen, wenn es Wa-shington nicht gelingt, mit einer Eindämmung der Budgetdefizite dafür zu sorgen, daß die Zinsen in den USA selbst und auch weltweit auf ein erträgliches Niveau zurückgehen. Das ist die Botschaft, mit der die BIZ, die Zentralbank der Notenbanken, an die Verant-wortung Washingtons nicht nur für die Industrienationen, son-dern besonders auch für die hochverschuldeten Länder der Dritten Welt appelliert. Denn ohne einen Wirtschaftsaufschwung in den westlichen Industriestaaten sind auch die Überschuldungsprobleme besonders in Lateinamerika die das internationale Finanzsy-stem in einen Zustand gefährli-

stem in einen Zustand gefährlicher Labilität gestoßen haben,
nicht wirklich zu lösen.
In den USA zeigt sich noch viel
deutlicher als anderswo in der
Welt, was geschieht, wenn Geldpolitik und Fiskalpolitik nicht an einem Strangziehen. Inflationsbefürchtungen verselbständigen sich und treiben die Zinsen hochauch gegen den Willen von Noten-banken, die zudem der Möglichkeit einer monetären Unterstützung eines Aufschwungs beraubt

Man sollte daher nicht die Zentralbanken als Hauptschuldige am Nichtingangkommen der Kon-junktur an den Pranger stellen, sondern die Regierungen mit mangelhafter Haushaltsdisziplin. Auch in Bonn besteht in dieser Beziehung noch einiges an Nach-holbedar£ BIZ / Hohe US-Zinsen sind Haupthindernis für weltweiten Konjunkturaufschwung

## Die vier größten Industrieländer sollen Expansionskurs steuern

CLAUS DERTINGER, Frankfurt tionserwartungen. Eine Initiative achhaltigen inflationsfreien Wirt- der USA zur Verringerung der Die Chancen für einen nachhaltigen inflationsfreien Wirtschaftsaufschwung in den Industrieländern sind nach Einschätzung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Basel, größer als zu irgendeinem Zeitpunkt seit der ersten Ölkrise. Diese Zuversicht begründet ihr Präsident, der Schweizer Notenbankchef Fritz Leutwiler, mit der deutlichen Dämpfung der Inflation auf unter fünf Prozent in den zehn wichtigsten Industrieländern und der Wirtschaftsbelebung in einigen Staa-

Auf der Generalversammlung der BIZ appellierte Leutwiler an die Zentralbanken und Regierungen, diese Chancen zu nutzen. Den Wiederaufschwung sollten, so empfiehlt die BIZ in ihrem Jahres-bericht, die USA, Japan, die Bun-desrepublik und Großbritannien anführen, die bei der Inflationsbe-kämpfung die größten Erfolge und mit ihren Leistungsbilanzen – die USA ausgenommen - keine Pro-bleme haben. Die USA sollten sich für einige Zeit ein beträchtliches Leistungsbilanzdefizit leisten können. Besonders im Interesse der hochverschuldeten Länder, die im Zuge der Sanierungspolitik der In-landsnachfrage noch bremsen müssen, sollten die vier führenden Industrienationen eine von der Ausweitung der Inlandsnachfrage getragene Wirtschaftsexpansion in Gang setzen. Eine von Schulden geplagte Welt brauche nicht nur Kreditgeber in letzter Instanz, sondern auch Käufer in letzter Instanz. Als einziges wirkliches Hinder-nis für einen nachhaltigen Wirt-

schaftsaufschwung sieht die BIZ die hohen amerikanischen nominalen und realen Zinsen an, die für Bis der nur langsame Wirt-schaftsaufschwung in den Indu-striestaaten auch den schuldengedie USA selbst und auch international schädlich seien. Sie hielten die Zinsen in anderen Industrieländern unnötig hoch, sorgten für eine anhaltende Überbewertung des Dollar, die wiederum zu einer

britannien und in der Bundesrepublik Möglichkeiten für vorübergehende maßvolle und selektive Anreize für private Investitionen eröffnen. Auch geldpolitisch sieht die BIZ in diesen Ländern dann etwas Spielraum. Sie dürften sich aber nicht zu expansiven Maßnah-men drängen lassen, betonte Leut-

plagten Defizitländern grundle-gende Erleichterung verschaffe, sei es die erste und vordringlichste Aufgabe, die durch gemeinsame Feuerwehraktionen der kreditge-benden Regierungen, Zentralban-ken, internationalen Organisatio-nen und Banken sowie der Schuld-nerländer selbst gewonnene Atem-pause zu sichern. Dazu gehören pause zu sichern. Dazu gehören einmal Sanierungsmaßnahmen in den Schuldnerländern als Pendant zu den an strikte Auflagen gebundenen IWF-Krediten. Nichts könnte die Wirksamkeit international nen mehr untergraben als die Nichteinhaltung der Auflagen, warnt die BIZ aus aktuellem An-laß. Den Banken empfiehlt die BIZ, Ruhe zu bewahren und nicht alle Länder in Lateinamerika und Osteuropa über einen Kamm zu

Die "Richtlinie über die Beauf-Nach der Richtlinie müssen die

ko zu überwachen. Die Mite sich auf wesentliche Grundsätze.

Die Mitgliedstaaten können entscheiden, ob auch Minderheitsbeteiligungen an Banken oder Beteiligungen an Spezialkreditinstituten in diese erweiterte Bankauf-

# Haushaltsdefizite könnte nach Meinung der BIZ in Japan, Groß-

abgestimmter Stützungsoperatio-

tisiert, daß die Kommission nicht

## **Bonn will die Kommission** zu Einsparungen drängen

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Unmittelbar vor der Sitzung der EG-Außenminister in Luxemburg hat Minister Genscher signalisiert, daß der Bonner Streit um die finanziellen Forderungen der EG-Kommission weitgehend beigelegt zu sein scheint. Im Deutschlandfunk erklärte er, die EG müsse alle Möglichkeiten zu Einsparungen nutzen, bevor es zu Ausgabenerhö-hungen komme – eine Linie also, für die Finanzminister Stoltenberg im Kabinett seit Bekanntwerden der Brüsseler Forderungen gekämpft hatte.

Schon vor dem Stuttgarter EG-Gipfel am Wochenende gilt als si-cher, daß die Gemeinschaft neben Zöllen und Abschöpfungen auf die Mehrwertsteuer als wesentliche Fi-panierungsgulle mentwertsteter als wesentiche ri-nanzierungsquelle angewiesen bleibt; andere Möglichkeiten der Mittelaufbringung werden jeden-falls nicht in Betracht gezogen. Dieser Hinweis ist als Antwort auf die Brüsseler Forderung zu verste-hen: "Die Einführung einer neuen Einnahmeart hat den Vorteil, daß gar nicht Situationen entstehen, in denen die normale Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik durch Diskussionen über finanzielle Probleme künstlich belastet würde."

Genau diese Diskussionen sollen aber durch die in Stuttgart zu er-wartenden Beschlüsse in Gang ge-setzt werden. Stoltenberg hatte kri-

HEINZ HECK, Bonn nur keine Sparvorschläge, sondern das genaue Gegenteil mache.

Zwar stehen schon allein wegen des hohen Ausgabenanteils von nahezu zwei Dritteln die Kosten der Agrarpolitik im Mittelpunkt der Überlegungen, doch zielen die Vorschläge, wonach eine Lösung der anstehenden Probleme nur im Gesamtzusammenhang gesucht wer-den kann, auch auf die Begrenzung der Ausgabendynamik in anderen Gebieten.

Spätestens bis Mitte September soll die Kommission im Rahmen eines ausgewogenen Gesamtkon-zepts konkrete Sparvorschläge ma-chen (Kriterien sind unter anderem eine Begrenzung der Stützungsga-rantien auf bestimmte Produkrantien auf bestimmte Produktionsmengen sowie die Erzeugermitverantwortung, wobei entsprechend den Marktgegebenheiten je
nach Produkt unterschiedliche
Formen in Betracht kommen).
Bis zum Herbst dieses Jahres soll
die Kommission geeignete Vorschläge für einen wirksameren
Einsatz der Brüsseler Ausgaben
auch außerhalb des Amerbenichs

auch außerhalb des Agrarbereichs

Die von Brüssel geforderte höhere Beteiligung an der Mehrwertsteuer steht aus Bonner Sicht für die beiden kommenden Jahre nicht zur Debatte. Die geforderte Erhöhung von derzeit ein auf 1,4 Prozent erscheint selbst unter Berücksichtigung der Mehrkosten "unannehmbar", die durch den Beitritt Spaniens und Portugals entstehen könnten.

Bei Schwarzarbeit erwischt

Verhängte Bußgelder

1982 in 1000 DM

#### Glaubwürdigkeit verloren Von WILHELM FURLER, London

westlichen Industriestaaten sind auch die Überschuldungsproble

Westlichen Industriestaaten sind auch die Überschuldungsproble

Glaubwürdig

Von WILHELM F

Lind 1956 auch von Wilhelm Faktoren, die der Konservativen Partei bei den britischen Unterhauswahlen zu ihrem Sieg verholfen und zur empfindlichen Schlappe von Labour beigetragen haben. Doch ebenso klar hat die Oppositionspartei das Wählervertrauen im Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Fragen verspielt. et and the second of the secon

the interfer fundamental state of the state lamentsperiode aus der Europäi-schen Gemeinschaft herauszuführen; den Einfluß des Staatsapparates, anstatt ihn abzubauen, so weit wie möglich auszuweiten; schließlich die totale Umarmung mit der Gewerkschaftsbewegung einzugehen, die alles, was es auf diesem Gebiet in Großbritannien schon gegeben hat, weit in den Schatten gestellt hätte.

Schon vor der Wahl ergaben Mei-nungsumfragen, daß sich die Mehrheit der Briten für einen Ver-bieb in der EG ausspricht. Immerhin gehen heute 42 Prozent der britischen Exporte in Mitgliedslän-

der der Gemeinschaft. Noch weiter weg vom Wählerwil-len entfernte sich Labour mit seiner uralten Ideologie, weite Teile der britischen Wirtschaft, darunter auch Banken, zu verstaatlichen. Eine vom Bankenverband in Auftrag gegebene Befragung kam zu dem Ergebnis, daß 77 Prozent der Bevölkerung gegen eine Banken-Verstaatlichung sind.

Die ständigen vom linken Flügel inszenierten Richtungskämpfe ließen Labour völlig übersehen, daß die vergangenen vier Jahre eilichen Politik unter Führung der Eisernen Lady" die Einstellung der Bevölkerung gegenüber einem allgegenwärtigen Staatseinfluß erheblich verändert haben. Verstaatlichungen, Preiskontrollen, Mindestlöhne. Devisenbeschränkungen, ein weitgehend eingeschränk-ter Haus- und Wohnungsmarkt und unbegrenzte Gewerkschaftsmacht vermögen höchstens noch unverbesserliche Ideologen in Be-

geisterung zu versetzen. Der deutliche Wahlsieg der Konrvativen muß als klares Mandat für Frau Thatcher gewertet werden, die straffe antiinflationäre Wirtschaftspolitik für weitere vier bis fünf Jahre fortzusetzen. Daran konnte das Labour-Versprechen nichts ändern, die Wirtschaft mit einem Mammut-Programm in Hö-he von 43 Milliarden Pfund anzukurbein, um die Arbeitslosigkeit von mehr als drei Millionen abzu-

In Großbritannien, wo die laxe Politik während der sechziger und siebziger Jahre eine Inflations-Mentalität gedeihen ließ, hat sich in nur vier Thatcher-Jahren eine Art Stabilitäts-Bewußtsein entwickelt. Dies zeigt die Bereitschaft wicken. Dies zeigt die Bereitschaft zu deutlich niedrigeren Lohn- und Gehaltsabschlüssen ebenso wie die Tatsache, daß die Inflations-Be-kämpfung trotz der bereits erziel-ten beachtlichen Erfolge neben dem Abbau der Arbeitslosigkeit unverändert oben in der Prioritä-tenliefe der Mehrheit der Bereilkotenliste der Mehrheit der Bevölkerung rangiert.

Die Gewerkschaftsbewegung, der nach einem Labour-Wahl-sieg die Kontrolle über praktisch alle Bereiche des wirtschaftlichen und sozialen Lebens zugefallen wäre, ist bereits in die Phase der kritischen Selbsterforschung eingetreten. Immer mehr Funktionäre räumen ein, daß die gemeinsam mit Labour entwickelte linke Stra-tegie versagt hat und daß es zu einem gefährlichen Glaubwürdigkeits-Verlust bei der Basis gekom-

Diese Erkenntnis kommt spät aber nicht zu spät. Der für die bereits in Angriff genommene Ge-werkschaftsreform zuständige Ar-beitsminister Tebbit ist eines der wenigen Kabinettsmitglieder, das von der Regierungschefin bei der zum Wochenende bekennttender. am Wochenende bekanntgegebe-nen Kabinettsumbildung an seinem Platz belassen wurde. Dies ist ein klares Indiz dafür, daß die von der Regierungspartei verfolgte Demokratisierung des britischen Ge-werkschaftssystems auch in der nächsten Amtsperiode Prioritát genießt. Den Gewerkschaften ist im eigenen Interesse zu wünschen, sie sich gegen die Reform nicht völlig sperren. Die Einschränkung der gewerk-

schaftlichen Macht würde sicherlich helfen, die Gewerkschafts-struktur in Großbritannien zu ordnen und die Gewerkschaften wieder ihren eigentlichen Aufgaben zuzuführen: für die wahren Interessen der Basis dazusein.

## **AUF EIN WORT**



99 Eine konsequente Stabilitätspolitik liegt auch im Interesse der unternehmerischen Wirtschaft. Unter dem Schleier hoher Inflationsraten ist es nämlich kaum mehr abschätzbar, wie sehr Gewinne bereits zu Scheingewinnen denaturiert sind. Im selben Umfang, wie die Inflation Gewinne zu Scheingewinnen werden läßt, wird auch zwangsläufig der Bankkredit zum Risiko.

Dr. Carl S. Groß, Vorstandsvorsitzender der Oldenburgischen Landesbank AG

#### Enge Grenzen für Zinspolitik

langfristig unhaltbaren Verzerrung der Leistungsbilanzen und mög-licherweise zu protektionistischen Bestrebungen führe, und schließ-

lich seien sie eine übergroße Bela-stung für die hauptsächlich in Dol-

Daher sei es die vordringlichste

und wichtigste Aufgabe, einen Druck auf die US-Zinssätze aus-zuüben. Weil die Koalition zwi-

schen Geldpolitik und Finanzpoli-

tik die Hauptursache der hohen Zinsen sei, fordert die BIZ die Ver-

ringerung der Haushaltsdefizite durch Kürzung von Ausgaben und notfalls auch durch höhere Steu-

ern. Eine geldpolitische Lockerung

wäre dagegen ein sicheres Rezept zum Wiederaufleben der Infla-

lar verschuldeten Länder.



beschränkungen und mit der zweitwichtigsten internationalen Anlagewährung sei die Bundesrepublik den amerikanischen Zin-seinflüssen besonders ausgesetzt. Vor allem der deutsche Rentenmarkt stehe verstärkt unter dem Einfluß der hohen US-Zinsen,

Zurückhaltend beurteilen die Banken die allgemeine Koniunkturentwicklung. Die jüngsten Daten bestätigten die Erwartung, daß die wirtschaftliche Erholung nur langsam Fortschritte mache.

'Als "nicht ungünstig" wird die Preisentwicklung bis Jahresende beurteilt. Im Juni werde der An-stieg der Lebenshaltungskosten voraussichtlich unter drei Prozent sinken. Ob die Erhöhung der Mehr-wertsteuer im Juli voll auf die Preise überwälzt werden könne, sei unter den derzeitigen Nachfrageverhältnissen keineswegs sicher.

#### KREDITWESEN

#### Europäische Überwachung

sichtigung der Kreditinstitute auf konsolidierter Basis" wurde ge-stern in Brüssel vom Rat der Wirtschafts- und Finanzminister angenommen. Damit soll der wachsenden Integration europäischer Finanzmärkte Rechnung getragen

EG-Staaten innerhalb von zwei Jahren ihre nationalen Bankenaufsichtssysteme erweitern. Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg hat bereits einen entsprechenden Gesetzentwurf noch für dieses Jahr angekündigt Nach der Richtlinie sind künftig

neben den Einzelkreditinstituten auch die Bankkonzerne einschließlich ihrer in- und ausländischen Benkbeteiligung und das von ih-nen aufgebaute Gesamtkreditrisistaaten müssen etwaige gesetzliche Hindernisse beseitigen, die dem für die erweiterte Bankaufsicht erforderlichen Informationenaus tausch zwischen den oft multinationalen Bankkonzernen und den Bankaufsichtsbehörden entgegen-stehen. Die Richtlinie beschränkt

sicht einzubeziehen sind.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Unctad: USA setzen sich für freieren Handel ein

Belgrad (dpa/VWD) - Die Vereinigten Staaten haben sich auf der 6. Welthandelskonferenz (Unctad) in Belgrad für einen offenen Handel, aber gegen zu hohe Erwartungen bei Rohstoffabkommen zur Stabili-sierung der Preise ausgesprochen. Zu Beginn der zweiten Woche der bis zum 30. Juni dauernden Konferenzsagte der Staatssekretärim US-Außenministerium, Kenneth W. Dam, Handel sei der "Transmis-sionsriemen", der bei einer wirt-schaftlichen Belebung in der Industriestaaten zu einem schnelleren Wachstum inden Entwicklungsländern führe. Hinsichtlich eines weltweiten Abbaus von Handelsschranken sollte jetzt unter Schirmherrschaft des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) über eine weitere Liberalisierung des Handels beraten werden.

Die bisherigen Rohstoffabkom-men sind nach Ansicht des US-Vertreters nicht sonderlich erfolgreich bei dem Versuch gewesen, die Preise der einzelnen Rohstoffe zu stabilisieren.

Japan will Importe erhöhen Tokio (rtr) – Der neue japanische Minister für internationalen Handel und Industrie (MITI), Sosuke Uno, hat sich für eine Erhöhung der japanischen Importe ausgesprochen. Wie der Minister gestern mitteilte, sollten so Handelsstreitigkeiten mit Partnerländern abgebaut werden. Sein Land habe Maßnahmen beschlossen, um die Exporte einiger wichtiger Produkte zu begrenzen. Er fügte aber hinzu, das Hauptproblem sei nun die Durch-führung der Importerhöhung. Aus Kreisen des Ministeriums hieß es, der Außenhandelsüberschuß werde für das Finanzjahr 1983 intern bereits auf über 30 Milliarden Dollar geschätzt, während offizielle Prognosen der Regierung noch auf 20 Milliarden Dollar lauten.

#### Obligationen zugeteilt

Frankfurt (rtr) - Das Bundesfinanzministerium nimmt über die Ausgabe von Kassenobligationen mit drei- und vierjähriger Laufzeit insgesamt 954,7 Millionen Mark auf. Die Bundesbank teilte gestern nach einem Ausschreibungsverfahren mit, daß in der dreijährigen Tranche mit einem Zins von 7,75 Prozent 630,2 Millionen Mark zum Kurs von 99,6 Prozent zugeteilt wurden, woraus sich eine Rendite von 7,9 Prozentergibt. Indervierjährigen Tran-che mit acht Prozent Nominalverzinsung wurden 324,5 Millionen Mark mit 100 Prozent und einer Rendite von acht Prozent zugeteilt.

Brennstoffkosten steigen Frankfurt (dpa/VWD) – Die größte Kostenlast bei der Stromerzeugung in der Bundesrepublik Am häufigsten bei der Schwarzar-

beit ertappt wurden im vorigen Jahr die Maurer. Sie mußten Bußgelder von über einer Million Mark entrichten. Insgesamt wurden Bußgelder in Höhe von 5,3 Millionen Mark verhängt, gegenüber 4,7 Millionen Mark 1981.

Deutschland brachten von Ende 1977 bis Ende 1982 die Preissteigerungen für Brennstoffe. Nach Anga-ben der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) in Frankfurt stiegen die Erzeugerpreise für Erdgas um 119 und die für Heizöl um 105 Prozent. Für Steinkohle, die 1982 rund 30 Prozent der Stromerzeugung lieferte, zahlen die öffentlichen Stromversorger 63 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor.

#### Verwaltungsgrundsätze

Köln (VWD) – Die deutschen Ver-waltungsgrundsätze für die steuerliche Prüfung internationaler Verrechnungspreise hat der Bundesverband der Deutschen Industrie verband der Deutschen Industrie (BDI), Köln, gestern scharf kritisiert, weil sie Doppelbesteuerungen nicht vermeiden, sondern geradezu provozieren. Zudem hegt der BDI die Befürchtung, daß die Steuerprüfung nachträglich in die Arbeitsteilung und Aufgabenzuordnung innerhalb verbundener Unternehmen eingreiß und rechtliche Bezie. men eingreift und rechtliche Beziehungen umdeutet. Besonders nach-teilig dürften sich diese Richtlinien. so der BDI, für viele kleine und mittlere Betriebe auswirken, die zu-meist nicht über international erfahrene eigene Steuerexperten verfü-

#### Gute Auto-Konjunktur

Paris (J. Sch.) – Der französische Austerity-Plan hat die Autonachfrage bisher noch nicht gedämpft. Bis zum Mai sind die Pkw-Neuzulassungen jedenfalls weiter gestiegen. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres übertrafen sie das entsprechende Vorjahresergebnis, wenn auch nur um 0,3 Prozent. Im Mai ergab sich ein Zuwachs von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjah-

#### DRUCKINDUSTRIE

## Durchgreifende Besserung ist vorerst nicht in Sicht

INGE ADHAM, Frankfurt In der Druckindustrie ist nach der Einschätzung des Bundesver-bandes Druck e.V. Wiesbaden, vorerst keine "durchgreifende Besserung" in Sicht. Für das ganze Jahr rechnet der Verband mit einem weiteren Rückgang der Produktion um ein bis zwei Prozent. Die Betriebe der Druckindustrie reagieren auf diese zurückhaltende Einschätzung mit einem weiteren Abbau der Beschäftigtenzahl um 5,7 Prozent auf 166 325 Mitarbeiter im ersten Quartal dieses Jahres; bis in den Sommer hinein sei eine weitere Rücknahme der Beschäftigtenzahl geplant, meint der Verband, erst dann komme der kon-Beschäftigtenjunkturbedingte rückgang zum Stillstand.

Im ganzen vergangenen Jahr gingen in der unter der Konjunkturschwäche leidenden Druckinduverloren, verschärft durch einen "traurigen Rekord" von 162 Insolvenzen, denen im ersten Quartal dieses Jahres bereits 43 weitere folgten, obwohl sich die durchschnittliche Kapazitätsauslastung leicht verbessert hat. Insgesamt setzte die Branche mit 2000 Betrieben im vergangenen Jahr 21,4 Mrd. DM um, 1,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor, preisbereinigt ent-spricht das einem Rückgang von

zwei Prozent. Besonders stark war die Einbuße bei Geschäftspapieren (real minus elf Prozent). Das hat, wie der Verband anmerkt, nicht nur konjunkturelle, sondern auch strukturelle Gründe, denn in der Bürokommunikation werde das bedruckte Formular in immer stärkerem Maße durch neue Datenausgabeformen

Länder zögern noch mit Hilfszusage HANS-J. MAHNKE, Bonn

STAHLINDUSTRIE / Vor der Entscheidung des Bundeskabinetts

Vor der heutigen Entscheidung des Bundeskabinetts über die Kriterien für die Stahlhilfe von rund drei Milliarden Mark für die Jahre 1983 bis 1985 wurde gestern im Bundeswirtschaftsministerium noch einmal über die Beteiligung der Länder mit Stahlstandorten beraten. Die Länderwirtschaftsminister sagten dabei ihre grundsätz-liche Bereitschaft zu, einen Beitrag zur Sanierung der Stahlindustrie zu leisten. Sie akzeptierten aller-dings nicht die Forderung des Bundes, nach der sie sich zur Hälfte an der Hilfe beteiligen sollten. Die Gespräche sollen fortgesetzt

Das Bundeskabinett will heute noch einmal den Grundsatz bekräftigen, daß tragfähige Unter-nehmenskonzepte die Grundlage für Leistungen der öffentlichen Hand sind. Dabei wird auf die Sicherung der Arbeitsplätze und der Wettbewerbsfähigkeit sowie auf die Realisierung unternehmens-übergreifender Rationalisierungsreserven abgestellt. Von den Un-ternehmenskonzepten hängt die Aufteilung der Mittel auf die 20prozentige Investitionszulage und die Umstrukturierungshilfen ab, die aus einer Beteiligung an der Teilwertabschreibung und aus Beiträ-gen für Sozialmaßnahmen bestehen, die als Folge des Personalabbaus notwendig werden.

Die Forderung der Industrie nach Hilfen von rund sechs Milliar-den Mark werden in Bonn als zu hoch bezeichnet. Die Gewährung von Bürgschaften stößt auf Skep-sis. Allerdings scheinen einige Länder diesem Verlangen aufgeschlossener gegenüberzustehen. Immerhin haben Baden-Württemberg, Bremen und Hamburg in den

vergangenen Monaten ihren Unternehmen so unter die Arme gegrif-

Nach dem Grundsatzbeschluß des Kabinetts zum Haushalt 1984 sollen rund 1,5 Milliarden Mark für Wachstumsfördernde Maßnahmen bereitgestellt werden. Dazu zählt auch die Erhöhung der Werftenhilfe, die die Bundesminister Stolten-berg und Lambsdorff den Küsten-ländern zugesagt haben.

Über Art und Umfang ist zwar noch keine Entscheidung gefallen. Als wahrscheinlich gilt die Aufstockung der Neubauhilfe von 12,5 Prozent an deutsche Reeder für Aufträge an deutsche Werften von jetzt 180 auf 230 Millionen Mark. Dadurch könnte ein Auftragsvolumen von 1,84 Milliarden Mark begünstigt werden. Die von den Werften geforderte Auftragshilfe für Exportorders stößt auf Bedenken.

etzt auf einen starken Partner setzen.



mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 011245, Telefon (0208) 31031, Telex 856755

Fra

sch rate Sec

wes das

Par Lei die grö Circ relic Dei mel sier sion mu bissi

Erö Fre

ne l Mu

seh

Hi Sk Bl Di V

At 20

B

GUMMI-WAAREN COMPAGNIE / Umsatzrückgang

## Lohnverzicht der Mitarbeiter

Bei einem Umsatzrückgang von 8,4 Prozent in den ersten Monaten dieses Jahres hat sich die Lage bei der New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG nicht gebessert. Im Unternehmen seien eine Reihe weiterer Kostensen-kungsmaßnahmen und verstärkte Marktaktivitäten notwendig geworden, um zu einer Stärkung der Ertragsbasis zu kommen, schreibt der Vorstand im Geschäftsbericht. Einen wesentlichen Teil der Maßnahmen zur Sicherung der Existenz leisten auch die knapp 700 Mitarbeiter, die ab März 1983 für drei Jahre 4,5 Prozent ihres steuerlichen Bruttoverdienstes der Gesellschaft stunden. In den nächsten 36 Monaten bleiben dem Unternehmen damit rund 4 Mill. DM

Liquidität erhalten.

Die Hoffnung auf eine Wende könnte sich, wie Vorstandssprecher Friedrich Trokowski meint, im Laufe des Jahres erfüllen. Als Zulieferer der Bauindustrie spüre das Unternehmen langsam die Belebung der Konjunktur. Die Kurz-

JAN BRECH, Hamburg arbeit in Teilbereichen der Fertigung ist aufgehoben worden.

Zur Entwicklung im Berichts-jahr 1982 heißt es, daß die Um-strukturierung der Gesellschaft, die man bereits 1981 im wesentlichen als abgeschlossen angesehen hatte, durch das stagnierende Geschäft vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit weiteren Reduzierungen in Verwaltung und Produktion fortgeführt werden mußte. Ein Umsatzplus von 3,9 Prozent habe nicht ausgereicht, die Kostensteigerungen aufzufangen. Das Unternehmen schließt zwar mit einem ausgeglichenen Ergebnis, doch mußten 3,2 Mill. DM Buchgewinne aus einem Grundstücksverkauf das Betriebsergebnis subventio-nieren. Der Verlustvortrag blieb mit 1,7 Mill. DM unverändert.

In den Produktbereichen wa der Verlauf unterschiedlich. Bei Konsumgütern behauptete das Unternehmen den Anteil. Die Sparten duroplastische Gummiwaren, duroplastische Formmassen und Thermoplastverarbeitung steigerten den Umsatz.

#### **Abonnieren Sie** Hüttenaluminium

Die WELT will aufzeigen, "was Sache ist". Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten. und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurteilungsmaß-stab für verantwortliches Handeln.

Realismus

#### DIE 🔮 WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Thre Abonnements-Bestellung unnerhalb von 7 Tagen (Absende-patum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrich, Pretfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 **Bestellschein** 

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Unterschrift:

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) Schriftlich zu widerungen bei: DIE WELT. Utranich, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

## Preisschub bei

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Nach gut dreijähriger Pause hat nun die bundeseigene Vereinigte Aluminium-Werke AG (VAW), Bonn, ihren Listen-Grundpreis für Hüttenaluminium um 8,7 Prozent auf 375 (345) DM je 100 kg erhöht. Der mit etwa 50 Prozent der deutschen Hüttenzluminiumerzeugung führende Produzent der Branche verweist zu dieser Preiserhöhung, bei der ihm der schweizerische Alusuisse-Konzern mit seiner deutschen Tochter "Alusingen" vorausging, nicht nur auf den Abstand zu der in diesem Dreijahreszeitraum wesentlich höheren gesamtwirtschaftlichen Inflationsrate.

Betont wird von VAW auch, daß die deutschen Hütten seit 1980 erhebliche Kostensteigerungen für Energie, Rohstoffe und Fremdkapi-tal schlucken mußten. Dies und der Preisverfall habe 1982 zu erheblichen Verlusten der Unternehmen geführt. Seit dem 1. Quartal 1983 aber ziehe die Welt-Aluminiumkon-junktur wieder an. Überhöhte Produzentenbestände konnten abgebaut und die Marktpreise wieder an das Listenpreisniveau herangeführt werden.

Nicht zuletzt bringe die jetzige, "kostenorientierte" Preiserhöhung auch eine Beruhigung der Verbraucher gegenüber dem hektischen Preisauftrieb an der Londoner Metallbörse. Deren Preisnotizen sollten, meint VAW, "im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit des Aluminiums niemals Grundlage der Preispolitik deutscher Produzen-

FRANKREICH / Arbeitslosenkasse wieder leer

## Neue Sanierungsaktion nötig

Die Sanierungsaktion für die französische Arbeitslosenversiche-

hungen und Leistungskürzungen hat nicht lange vorgehalten. Bis Ende dieses Jahres droht der Kasse ein neues Defizit von elf bis zwölf Milliarden Franc (rund drei Milliarden Mark). Darin steckt ein noch nicht bereinigter Rückstand aus 1982 von sechs Milliarden

Bei dieser Rechnung wird unter-stellt, daß die Zahl der unterstüt-zungsberechtigten Arbeitslosen, die sich in den letzten Monaten stabilisiert hatte, nicht erneut zunimmt. Die wegen der Austerity-Politik verschlechterten französischen Konjunkturaussichten lassen aber wieder eine Zunahme der Arbeitslosigkeit erwarten.

Unedic-Präsident André Bergeron forderte jetzt eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge um zwei Prozentpunkte. In seiner Eigenschaft als Generalsekretär der

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris (gemäßigten) Gewerkschaft Force
Ouvrière lehnte er aber gleichzeitig jede weitere Leistungskurzung ab. Wie die Beitragserhöhung zwi-schen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite aufgeteilt werden solle, sagt er nicht.

> Der Unternehmerverband CNPF hat aber bereits erklärt, daß den Arbeitgebern eine Beitragserhöhung nicht zugemutet werden könne, weil ihre sozialen Lasten bereits beute "unerträglich" seien. Außerdem habe die Regierung den Unternehmen Kostenentlastungen versprochen, um deren internationale Wettbewerbsfähigkeit zu ver-

Sozialminister Bérégovoy selbst hat die Sozialpartner aufgefordert, sich bis zum Ende dieses Monats über die Defizitbereinigung zu einigen. Andernfalls würde die Regierung auf dem Verordnungswe-ge die notwendigen Entscheidungen treffen. Die Frage, wie weit sich der Staat an der Abdeckung des Defizits beteiligt, ist noch

WACKER CHEMIE / Die Ertragsentwicklung hat sich stabilisiert

## Positiver Trend im Inlandsgeschäft

DANKWARD SEITZ, München Mit einer "zweistelligen Wachs-tumsrate" hofft der Wacker-Chemie-Konzern 1983 endlich den Sprung über die Umsatzmarke von 2 Mrd. DM zu schaffen. Noch ist Rudolf Mittag, Mitglied der Ge-schäftsführung, aber skeptisch, ob dieses Ziel wirklich erreicht werden kann. Denn in den ersten vier Monaten kam der Konzern erst auf ein Plus von 1.3 Prozent und die Wacker Chemie GmbH auf 3,0 Prozent. Anlaß zur Hoffnung gibt ne-ben dem leicht steigenden Inlandsgeschäft die weiter anhaltend gute Entwicklung im Ausland.

Schon für 1982 lag dieses Ziel greifbar nahe, nachdem man 1981 mit einem Wachstum von 3,2 Prozent auf 1,859 Mrd. DM abgeschlossen hatte. Doch dann bekam auch der Münchner Chemie-Spezialist für PVC, Silicon, organische Zwi-schenprodukte und Pflanzenschutzmittel nach einem recht hoffnungsvollen Start den deutlichen Nachfragerückgang zu spü-ren – wie die gesamte Branche. Das flaue Inlandsgeschäft zerstörte alle Lichtblicke. Mit 1,858 Mrd. DM konnte wenigstens das Niveau von 1981 gehalten werden. 3,2 Prozent

H.-A. SIEBERT, Washington

Zum erstenmal in diesem Jahr sind in den USA die Herstellerprei-

se wieder gestiegen, und zwar um 0,3 Prozent im Mai nach einem

Minus von jeweils 0,1 Prozent in

den beiden Vormonaten. In der Re-

gel läßt der Großhandelspreisind-

ex die Entwicklung der Verbrau-cherpreise, deren Jahresrate sich

bei vier Prozent (bereinigt) einge-pendelt hat, zwei bis drei Monate

im voraus erkennen. Da die Pro-

gnosen weit höher lagen, hält das

Weiße Haus, wie aus einer Erklä-

rung hervorgeht, das Inflationspro-blem zunächst für gelöst. Eine solche Einschätzung ist

deshalb wichtig, weil Amerikas Wirtschaft schneller als erwartet wächst. Im laufenden Quartal kann

die Zunahme des Bruttosozialpro-

dukts real durchaus sechs - Januar-Mārz-Periode: 22,1 - Prozent erreichen. An diese Größenordnung

denkt zumindest das US-Handels-

ministerium. Die Fortschritte im Kampf gegen die Teuerung doku-mentiert der Zwölfmonatsver-gleich: Seit Mai 1982 erhöhten sich die Herstellerpreise nur um 2,3

USA / Wirtschaft wächst schneller als erwartet

Herstellerpreise gestiegen

Zuwachs auf 947 (918) Mill. DM im Ausland stand ein Rückgang in gleicher Höhe auf 911 (941) Mill. Stabilisierung der seit 1979 rück-läufigen Ertragsentwicklung. Ins-besondere durch die Stillegung der DM im Inland gegenüber. Deutlicher schlug sich diese Entwicklung nieder bei der Muttergesellschaft Wacker Chemie GmbH, auf die 83 Prozent des Konzernumsat-zes entfallen. Bei einem um 3,8 Prozent geringeren Inlandsge-schäft (777 nach 808 Mill. DM) verfehlte sie mit 1,447 Mrd. DM den

Vorjahresumsatz um 1 Prozent.

Noch schlechter erging es der Tochter Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, die von der Stahlkrise voll getroffen wurde und ein Umsatzminus von 5 Prozent hinnehmen mußte. Dagegen konnten die Wacker Chemitronic GmbH, Burghausen, und die Wakker Siltronic Corp., Portland/USA, die auf dem Gebiet der Halbleiter-Rohstoffe tätig sind, trotz der Konjunkturschwäche für mikroelek-tronische Bauelemente ihre Marktposition nach Angaben von Mittag weiter festigen. 19 (16) Prozent des Wacker-Weltumsatzes (1,996 nach 1,974 Mrd. DM) entfallen inzwischen auf diese Aktivitäten.

Insgesamt zeigt der Jahresab-schluß 1982 gegenüber 1981 eine

Prozent; bei Fertigerzeugnissen

Hauptsache auf Heizöl und Benzin

zurückzuführen, die sich um 6,4

und 2,3 Prozent verteuerten. Bei

Fertigwaren betrug die Teuerungs-

rate 0,1, bei Automobilen 0,2, bei Kapitalgütern 0,2 und bei Halbfer-

tigprodukten 0,4 Prozent. Erstmals

sei Januar verbilligten sich Nah-

rungsmittel - um 0,5 Prozent. Der

Index für Vormaterialien, ohne Agrar- und Energieprodukte, er-

höhte sich zwar um 5,2 Prozent. Dem wird aber keine Bedeutung

beigemessen, weil viele Rohstoff-

Für eine größere Preisruhe bei

Getreide sprechen überdurch-

schnittliche Ernten, obwohl die

US-Farmer den Anbau stark einge-

schränkt haben - bei Weizen um 19

und bei Mais um 29 Prozent. Für

die kommende Saison veran-schlagt das US-Agrarministerium

die Erträge bei Weizen auf mehr als

57, bei Mais auf 152 Millionen Ton-

nen. 1982 wurden 76,3 und 223,4

preise bisher gesunken sind.

Der Anstieg im Mai ist in der

waren es 3,9 Prozent.

ethylenverarbeitenden Betriebe des Werkes Köln sowie durch gesunkene Rohstoffpreise verringer-ten sich die Betriebsverluste um 26 Mill. DM. Jedoch blieb das Betriebsergebnis bei positivem neutralen Ergebnis noch immer im Ne-gativen, da die Erlöse, so Mittag, beim PVC und den Chlorkohlenwasserstoffen "nach wie vor unbefriedigend sind".

Bei einem mit 909,4 (999,8) Mill DM deutlich geringeren Aufwand für Rohstoffe schließt die Erfolgsrechnung der GmbH mit einem auf 8,9 (5,8) Mill. DM gestiegenen Jahresüberschuß. Da wieder 8 Mill. DM an die Anteilseigner, die Familie Wacker und den Hoechst-Konzern (je zur Hälfte) ausgeschüttet werden, wurde erneut auf eine Rücklagenstärkung verzichtet.

Investiert wurden 1982 weltweit 119 (155) Mill. DM bei Abschreibungen von 132 (124,5) Mill. DM. Dieses Niveau soll auch 1983 eingehalten werden. Die Zahl der Mitarbeiter im Konzern reduzierte sich um 4,4 Prozent auf 9472 zum Jah-

#### Neue Lösung für

Die Verhandlungen zwischen der Norddeutschen Landesbank, Hannover, und der Hamburger Vereinsund Westbank, die die Übernahme der 22 norddeutschen Adca-Filialen durch die Vereins- und Westbank zum Ziele hatten, sind eingestellt

Nach Mitteilung der Nord/LB, die an der Adca-Bank die qualifizierte Mehrheit hält, wird statt dessen die inzwischen fusionierte Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg die 22 Adca-Zweigstellen übernehmen. An dem fusionierten Institut ist die Nord/LB ebenfalls mit 75

## Adca-Nordkette

dos, Hannover

Prozent beteiligt

Über die Gründe des Scheiterns der Verhandlungen mit der Vereinsund Westbank werden keine Angaben gemacht. Offenbar differierten die Preisvorstellungen der beiden Verhandlungspartner. Die neue Lösung bedarf noch gewisser Korrekturen. So soll die Bremerhavener Niederlassung der Adca-Bank von der Geestemünder Bank, an der wiederum die Bremer Landesbank beteiligt ist, übernommen werden.

AMERICAN MOTORS / Verwendung von in den USA produzierten Teilen gefordert

## Konzernchef kritisiert die Japaner

Millionen Tonnen geerntet,

H.-A. SIEBERT, Washington Als erster Chef eines großen US-Autokonzerns hat der Vorstandsvorsitzende der American Motors Corp. (AMC), Paul Tippet, nach einem Gesetz gerufen, das ausländi-sche Konkurrenten zwingen würeinigten Staaten hergestellte Kraft-fahrzeugteile zu verwenden. Wenn die Importe sonst nicht in den Griff zu bekommen seien, habe die Regierung keine andere Wahl, als diesen Weg zu gehen, erklärte er vor Journalisten in Washington.

Nur mit einer solchen "Waffe" könnten die japanischen Firmen davon überzeugt werden, daß es für sie vorteilhafter sei, die Autos dort zu bauen, wo die hohen Gewinne erzielt würden, nämlich in den USA, führ Tippet fort. Er warf den Japanern außerdem eine bewußte Manipulierung des Yen vor. Die starke Unterbewertung erlaube es den japanischen Lieferanten, ihre Wagen in Amerika um 800 bis 1000 Dollar billiger anzubieten.

Bisher hat sich Detroit in der Auseinandersetzung um die "Local Content Bill" zurückgehalten. Daß sich der Chef des viertgrößten US-Automobilunternehmens jetzt für

ein solches Gesetz einsetzt, stimmt deshalb bedenklich. Dem Kongreß liegen mehrere Gesetzentwürfe vor, die im schlimmsten Fall bis zu 90 Prozent amerikanische Teile vorschreiben. Mit dem Hinweis auf mögliche Gegenmaßnahmen hat sich Präsident Reagan gegen derartige Einfuhrrestriktionen ausge-sprochen. Da die Verwendung von US-Teilen von der verkauften Stückzahl abhängt, wäre Volkswagen gefährdet.

Tippet rechnet in diesem Jahr mit einer Stabilisierung des amerikanischen Automarktes auf etwas erhöhtem Niveau. Nach seinem Urteil ist in den USA eine dauerhafte wirtschaftliche Erholung aber nur bei einem Rückgang der langfristi-gen Zinsen zu erreichen, was jedoch einen Abbau des enormen Haushaltsdefizits voraussetze. Nur wenn Geld billiger werde, könne Detroit mehr investieren und die internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen, sagte er.

Als sehr vielversprechend bezeichnete Tippet das mit der chinesischen Beijing Jeep Corp. vereinbarte Joint Venture, an der AMC und Renault beteiligt sind. Man fasse die japanische Konkurrenz

sozusagen in ihrem Hinterhof. Das Marktpotential in Asien sei gigantisch; in China komme auf mehr als 500 Personen ein Auto, in Indien mache das Verhältnis 400 zu 1 aus. Gebaut werden sollen in der Volksrepublik Fahrzeuge mit Vierradaneinem von AMC montierten neuen Vierzylinder-Motor.

Nach dem im letzten Monat unterzeichneten Vertrag stellt AMC, an der Renault seit vier Jahren mit inzwischen 46,4 Prozent beteiligt ist, für das chinesische Joint Venture 16 Millionen Dollar bereit, und zwar acht Millionen Dollar in bar und die andere Hälfte in Form von Technologie. Die Investitionen der Chinesen betragen 51 Millionen Dollar. AMC-Renault haben die Option, ihren Anteil von 31,3 auf 49 Prozent aufzustocken. Laut Tippet hat Renault bisher 450 Millionen Dollar für AMC lockergemacht, hauptsächlich für die Umrüstung auf den neuen Renault Alliance und die neue AMC-Jeeplinie. Fach-leute gehen aber davon aus, daß die Franzosen weitere 150 Millionen Dollar (Lieferkredite, Aktienbarkauf) in den Konzern gepumpt

VOITH-GRUPPE / In den USA wird ein Zahn zugelegt

## Papiermaschinen dominieren

WERNER NEITZEL, Stuttgart Der Heidenheimer Maschinenbaukonzern Voith sieht sich auf einer soliden Basis, um weiter technologisch an der Spitze marschieren zu können. Neben einer gut gepolsterten Bilanz sorgen für den finanziellen Rückhalt die wachsenden Beteiligungserträge, der hohe Zinsüberschuß und eine sehr aktive Lizenzbilanz, Hugo Rupf, Ehrenvorsitzender des Hauses Voith, konstatiert, daß man auf jener Grundlage außergewöhnli-che Risiken auf sich nehmen könne, ohne gleich die Existenz des Unternehmens zu gefährden ("wir sind in einer beneidenswerten

Simution"). Der Konzern, der sich auf den Gebieten des Papiermaschinenbaus, der Wasserturbinen, der Schiffs- und Antriebstechnik sowie im Werkzeugmaschinenbau betätigt, hat trotz schwieriger Branchensituation seine Marktposition in einigen Bereichen weiter ausgebaut und will in dieser Richtung weitergehen. Nach dem sehr positiven Ab-

schneiden der Töchter in Brasilien und in Nordamerika sind bei Voith für die USA verstärkte Aktivitäten vorgesehen, ohne daß man dies zunächst weiter präzisieren wollte. Im laufenden Jahr 1982/83 (30. 9.) hat sich das Geschäft in den einzelnen Produktlinien wiederum differenziert entwickelt. Die Auslastung der Kapazitäten bleibe wegen der Struktur des Auftragseingangs insgesamt unausgeglichen. Es wird ein Umsatzvolumen in der Größenordnung des Vorjahres

In 1981/82 war der Gruppenumsatz nach der im Jahr davor registrierten kräftigen Wachstumspha-se leicht um 3,4 Prozent auf 1,42 Mrd. DM zurückgegangen. Dominierend blieb der Papiermaschinenbau mit 43 (47) Prozent Umsatzanteil. In dieser Sparte, in welcher der Marktanteil auf 22 (20) Prozent

verbessert wurde, hat Voith seinen Vertrieb neu orientiert. Neu hereingenommen wurden Aufträge für fünf komplette Papiermaschinen, wobei freilich teilweise unbefriedigende Preise akzeptiert wer-

den mußten. Die nächstgrößte Sparte, die Antriebstechnik, vergrößerte ihren Umsatzanteil auf 22 (21) Prozent, Hier sieht Voith auch für die Zukunft noch gute Chancen, seine Position zu verbessern. Im Bereich der Wasserturbinen (mit 18 Prozent Marktanteil ist Voith einer der Branchengrößten) sei festzustellen, daß weniger Projekte zur Auftragsvergabe gelängten. Dies ma-che eine Umorientierung auf klei-nere Anlagen erforderlich. Bei ei-nem Auslandsanteil am Umsatz von 62 Prozent wurden 51 Prozent des Absatzes in ausländischen Voith-Fabriken produziert

Mit Stolz wird das Spitzenergeb nis vermerkt, das die brasilianische Tochter erzielte, die bei einem Um-satz von 19 Mrd. Cruzeiros auf ein Nettoergebnis von 5 Mrd. DM kam. Günstig beeinflußt wurde die Ertragslage darüber hinaus auch durch die Abgabe der Contigas-Schachtel, die Teil einer Um-schichtung im breitgefächerten Beteiligungsportefeuille war. Aus dem auf 19,4 (17,2) Mill. DM gestiegenen Jahresüberschuß der J.M. Voith GmbH wurden 10 (8) Mill. Auf das Stammkapital von 120 nie.
Mill. DM sind unverändert 8 Prozent Dividende ausgeschüttet wor-

| Voith                           | 1981/82    | ±/%           |
|---------------------------------|------------|---------------|
| Gruppenumsatz                   | 1416       | - 3,4         |
| (Mil. DM)<br>Auslandsanteil (%) | 1416<br>62 | (73)<br>- 4.3 |
| Beschäftigte                    | 13 218     | - 440         |
| Sachinvestitionen               | 68         | + 22,2        |
| Beteiligungsinv.                | 145        | + 1108,3      |
| Abschreibungen                  | 79         | + 43,6        |
| Netto-Cash-flow                 | 102        | + 11,6        |
| in % d. Ums.                    | 8,4        | (7,1)         |

ALFA ROMEO / Neues Modell soil Wende bringen

#### Schwarze Zahlen im Visier

HANNA GIESKES, Bonn Der italienische Automobilkonzern Alfa Romeo will sein in der Vergangenheit durch den Alfasud etwas angerostetes Image wieder aufpolieren. Der neue Alfa 33, ein in fünf Jahren harter, schweigsamer, stiller Arbeit" entstandener Mittelklassewagen soll nach den Worten von Konzernchef Ettore Massacesi "die Wende" einleiten. Sie manifestiere sich unter anderem darin, daß der staatseigene Konzern bereits für 1984 wieder mit schwarzen Zahlen rechnet, sagte Massacesi während der Präsentation des neuen Modells in Venedig.

Im vergangenen Jahr erreichte Alfa einen Konzernumsatz von 2341 Milliarden Lire (umgerechnet 3,98 Milliarden Mark); dies sei, so Massacesi, eine Verdoppelung in-nerhalb der letzten fünf Jahre. Das Bilanzdefizit lag bei 82,8 Milliarden Lire (rund 140 Millionen Mark) – Massacesi: "Ein Fünftel des Defitung auf eine Halbierung. Diese Hoffnung gründet sie auf ein bereits im vergangenen Jahr ge-schlossenes Abkommen mit den Gewerkschaften, das im laufenden Jahr einen Anstieg der Produktivität um 35 Prozent gebracht habe und in diesem Jahr ein weiteres Plus von 10 Prozent erwarten lasse.

Der Alfa 33 sei das erste "Etappenziel" im Rahmen der neuen Strategie, sagte Massacesi weiter. Als nächstes folgt die Produktion des "kleinen Sparautos" Arna, dem eine Kooperation mit Nissan zugrundeliegt. Er soll ab Herbst in Italien produziert werden; die ge-stanzten Bleche kommen aus Ja-pan. Mit Arna und Alfasud sollen die Kapazitäten bereits im kommenden Jahr ausgelastet sein. Au-Berdem wurde mit Fiat ein Abkommen zur gemeinsamen Teile-Produktion geschlossen, \_dessen positive Auswirkungen vor allem in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre spürbar sein werden". Der Kondieses Jahr hofft die Konzernlei- reich 28 000 Mitarbeiter.

#### **NAMEN**

Dr. Klaus Götte, früherer Flick-Gesellschafter, wurde als Nachfolger von Dr. Andress Kleffel (pensioniertes Vorstandsmitglied der Deutschen Bank) Aufsichtsrats-vorsitzender der Girmes-Werke

Generaldirektor i.R. Kurt Neumaier, Aufsichtsratsvorsitzender bei den Unternehmen der Continentale Versicherungs-Gruppe, Dortmund/München, und der Europa-Versicherungen, Köln, wurde am 12. Juni 70 Jahre. Prof. Heinrich Beisse, Richter am

Bundesfinanzhof in München, ist zum Vorsitzenden Richter ernannt worden. Er hat den Vorsitz im VII. Senat (Zölle, Verbrauchssteuern, EG-Marktordnungsrecht) übernommen.

Dr. Hellmut E. Schroeder, langjähriges Vorstandsmitglied der Duewag AG (früher Waggonfabrik Uerdingen AG), Krefeld, wurde am 11. Juni 75 Jahre. In den Aufsichtsrat der Nixdorf-Computer AG, Paderborn, wurden

das ehemalige Vorstandsmitglied Helmut Rausch, sowie der Rechtsanwalt Dr. Dinnies, Essen, gewählt.
Horst Seiffer (39), bisher bei der Werbeagentur Lintas, wechselt in die Geschäftsleitung der Düsseldorfer Werbeagentur Spiess & Ermisch

## WAS HABEN ADIG-INVESTMENT UND EIN SPARKONTO GEMEINSAM? EN ZINSESZINSEFFEKT.

Wer beim Sparkonto die Zinsen stehenläßt, bekommt Zinseszinsen. Und wer bei den ADIG-Fonds die Ausschüttungen wieder anlegt, bekommt zusätzliche Anteile. Der Effekt ist derselbe: Wer die

Erträge nicht verbraucht, macht mehr aus seinem Geld. Zum Beispiel mit ADIRENTA: Wer am 30.4.1973 für 10.000 DM ADIRENTA-Anteile gekauft hat,

konnte Ende April 1983 - einschließlich der wieder angelegten Erträge über 22.118 DM verfügen. Fragen Sie uns. ADIG-INVESTMENT Von-der-Tann-Str. 11, 8000 München 22

ADG-Depotbanken: Commerzbank, Bayerische Vereinsbank; Bank für Gemeinwirtschaft, ADIG-Gesellschafter: Bankhaus Aufhäuser, Baden-Würftembergische Bank, Barliner Commerzbank, Beyerische Vereinsbank, Berliner Bank, Barliner Commerzbank, Bayerische Vereinsbank, Berliner Bank, Berliner Commerzbank, Bankhaus Gebrüder Bethmann, Commerzbank, Commerz-Gredit-Bank Buropartrier, Deutsche Beamten-Versicherung, National-Bank, Strionbank, Südwestbank, Fürst Thurn und Taxis Bank, Vereins- und Westbenk WK Lebeirsversicherung.

- Dienstag. 14. Jung

sert wurde, hat vonde, het wurde, hat vonde menten wurden der if komplette Papiene ober freiher leilkene krote Preise äkzepten tillten tächstgröße Sneillien isse akzenen inchasen inchastronie Spane in central verkrößen in central verkrößen in central verkrößen in zu verkressem in de samtarionen und in central von des samtarionen und in central von des samtarionen in central von des verkrößen erfordericht in des verkrö

er telle the beleine reflecte die beteiner in 19 Mrd Cruzenou gebrus von 5 Mrd Bib is beeinstudigt wurde in der Abgabe der Greitel die Abgabe der Greitel der Teil erstell der Teil erstell ung im breitgelich ungsportefeulle in 1944 (17,2) Mill Die Jahren berschuß in 1944 wurden im Jahresuberschuß de mbli wurden 10 th die Rücklagen eine

198L/82 unisalz lay: entict (\*.) litte stitionen ngsini bungen

W sind unverandent:

ndende ausgeschie

ll Wende brings f cine Halbierung h

g grundet sie auf ei vergangenen la nes Abkommen m: schaften, das im lade en Anstieg der Prode 35 Procent gebracks damem Jahren 🐯 , 10 Prozent erwanens Mar 33 set das erse E nn ilahmen der z . Saptie Massaces w astes folgt die Produk

inten Sparautes anac especiation mit Assa: egt Et sell ab Hebt: resiluzioni westen ica Blocke kommen as k Arms und Alfasalah azataten bereis in in aist anseeleste smi with this Patender gerne avannen Tekk gesettlessen, dessag war kungen vorallens. Haifte der achtnerk werden. Da ! eliathat an Au<del>lomb</del> ticki Mitarbeiter.

30% Verbrauchsst Appalmingstecht | 1 Henrit F. Schroede, Corntandaninglied

At afraher Wagger The Asset Kreteld, with Ta Salar Aus schisfrat der Aft a Aci Paderbon, Philippe Corstands Kausch, sawederk r. Dunies, Essen, 888 wiffer (39) bisher the inner week hafteretung der be Verlangentur Spel

## Neugeschäft ging zurück

ALTE LEIPZIGER / Hohe Kapitalerträge

1983. Der Neuzugang an Versicherungssumme lag in den ersten vier Monaten mit 1,1 Mrd. DM um 17 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahresvolumen. Auch die Beitragseinnahmen stiegen um 12 Pro-zent auf rund 300 Mill. DM

Das schwierige Jahr 1982 hat auch bei der Alten Leipziger seine Spuren hinterlassen. Das Neuge-schäft blieb mit 2,62 (2,67) Mrd. DM um 1,8 Prozent unter dem Voriahresvolumen. Damit schnitt das Unternehmen aber sichtbar besser ab als der Branchendurchschnitt, dessen Minus bei 4,4 Prozent lag. Auch die durchschnittliche Versicherungssumme der Einzelversiche-rung von 57 800 Mark übertraf deutlich den Branchenwert von 28 900 Mark. Die Gruppenversicherungen waren am Neugeschäft mit 40 Prozent oder 1054 (973) Mill. DM wieder überdurchschnittlich beteiligt. Mit 6,6 Mrd. DM erreichten sie einen Anteil von 32 Prozent des um 7 Prozent auf 20,8 (19,4) Mrd. DM gestiegenen Versicherungsbestandes.

Aus den vorzeitigen Abgängen

JOACHIM WEBER, Oberarsel von 974 (933) Mill. DM ergibt sich Die Alte Leipziger Lebensversi-cherungsgesellschaft a. G., Oberur-sel, hatte einen guten Start ins Jahr eine Storno-Quote von 5 (5.2) Pro-zent. Das Plus der Brutto-Beitrags-einnahme (785 nach 774 Mill. DM) einnahme (785 nach 774 Mill. DM) blieb mit 1,3 Prozent unter den übrigen Wachstumsraten, Die Gründe: geringere Einnahmen bei

den Einmalbeiträgen und die Um-stellung des Zahlungstermins für einen größeren Firmen-Gruppenvertrag. Daß der Überschuß der Versicherten um 23 Prozent auf 312 (252) Mill. DM stieg, war in erster Linie den um 15 Prozent auf 424 (370) Mill. DM gewachsenen Kapitalerträgen zu verdanken. Der Bestand an Kapitalanlagen nahm um 13 Prozent auf 5,2 (4,6) Mill. DM zu.

Beim Sachversicherer Alte Leipziger Versicherungsgesellschaft AG wuchsen die Beitragseinnahmen um 5 Prozent auf 425 (404) Mill DM Der durch den höheren Schadenbedarf der Industrie-Feuer- und der Einbruchdiebstahl-Ver-sicherung auf 15 (14) Mill. DM ge-stiegene versicherungstechnische Verlust konnte wieder durch die auf 30 (25) Mill. DM erhöhten Erträge aus 362 (320) Mill. DM Kapitalanlagen überkompensiert werden. Die Dividende beträgt unverändert 10 Prozent auf 25 (21) Mill. DM

ITAG / Gebremster Optimismus im Jubiläumsjahr

## Vom Erdölgeschäft abhängig

Der Preisverfall am internationa-len Rohölmarkt hinterläßt auch bei der Itag-Gruppe, Celle, ihre Spu-ren Horst Bruer und Hubert Kürzi, Geschäftsführer der Stammfirma Hermann von Rautenkranz Internationale Tiefbohr GmbH & Co nationale Tiefbohr GmbH & Co KG (Itag), verweisen auf die starke Abhängigkeit des Unternehmens vom Erdölgeschäft. Der weltweit beobachtete Rückgang der Erdöl-und Erdgasförderung sowie schwächere Aktivitäten bei der Neuerschließung beeinträchtigten die Beschäftigung.

Die Itag ist im Bohrgeschäft und in der Exploration tätig. Die ange-schlossene Maschinenfabrik be-falt sich mit der Herstellung von

faßt sich mit der Herstellung von Gegäten und Ausrüstungen für die Förderindustrie. Nachdem der Gruppenumsatz 1982 um rund 20 Mil. DM auf 260 Mill. DM erhöht worden war, würde es die Itag-Geschäftsführung bereits als Erfolg werten, wenn 1983, im Jahr des 75jährigen Bestehens, das Niveau von 1981 wieder erreicht wird. Zugleich müsse mit einer Verschlechterung der Ertragssituation gerechnet werden. Dies ändere aber nichts an der Absicht des Fa-

DOMINIK SCHMIDT, Celle milienunternehmens, auch künftig selbständig am Markt zu operieren. Das schwieriger gewordene In-landsgeschäft führt zu verstärkten Anstrengungen, mit dem Bohrbe-trieb im Ausland Fuß zu fassen. Das Verhältnis Inland zu Ausland, das derzeit bei 70:30 liegt, soll künftig paritätisch ausgerichtet sein. An der deutschen Erdöl- und Erdgastörderung ist die Itag mit rund einem Prozent beteiligt. Dieser Anteil soll aber durch die Aufstok-kung des Explorationsbudgets auf jährlich 15 bis 20 Mill. DM erhöht

> Die Maschinenfabrik, die neben den Spezialgeräten ein umfassen-des Dienstleistungsprogramm für die Förderindustrie anbietet, erzielt einen Umsatz von 55 Mill. DM; der Exportanteil liegt bei 65 Prozent. Die insgesamt zwanzig Anlagen der Bohr- und Aufbewältigungsbetriebe sind nahezu aus-schließlich für fremde Rechnung tätig, vor allem im Ausland. Sie erlösen 60 Mill. DM. Innerhalb der Gruppe beschäftigt die Itag 650 Mitarbeiter. Im Inland werden jährlich rund 25 bis 30 Mill. DM investiert.

GOLDSCHMIDT / Wieder acht Prozent Dividende – Gesunde Kapitalstruktur

## Im neuen Jahr gut vorangekommen

HANS BAUMANN, Essen Der Rohertrag je Mitarbeiter er-empfinden unser Dividen-höhte sich von 87 000 auf 90 000 "Wir empfinden unser Dividendenniveau selbst als unbefriedigend", sagte Gerd Rossmy, Vorsitzender des Vorstandes der Th. Goldschmidt AG Chemische Fa-briken, Essen, anläßlich der Vorla-ge des Geschäftsberichts für 1982. Wieder wurden 4,6 Mill. DM Gewinn erzielt, aus dem der HV am 8. Juli wieder 8 Prozent Dividende auf das Grundkapital von 58 <u>Mil</u>l. Mark vorgeschlagen werden. Wie im Vorjahr werden auch wieder 1 Mill. DM in die Rücklagen einge-stellt, die nun 45 (44) Mill. DM betragen.

Der schwierige Umstrukturierungsprozeß zum Spezialisten der Chemie zeigt die ersten Früchte. Obwohl der Umsatz in der AG um 6 Prozent auf 474 Mill. DM zurückging, hat sich der Rohertrag von 38 auf 40 Prozent des Umsatzes er-höht. Auch die Personalkosten ermäßigten sich nach Belegschafts-abbau von 3883 auf 3751 in der Gruppe um 4 Mill. DM. So konnte das wirtschaftliche Ergebnis gehal-ten und Dividende und Rücklagenzugang voll verdient werden.
Die Bilanz des Hauses ist gesund. Das Eigenkapital deckt 35,8
(34,9) Prozent der Bilanzsumme.

Mark - der bisher höchste Satz. Die Gesamtinvestitionen betrugen 29 (31,4) Mill DM. Der Brutto-Cashflow von 26.3 (30,7) Mill. DM unterschritt im Berichtsjahr den Netto-Cash-flow von 28,8 (24,7) Mill. DM nach Rückgang der Rückstellungen und besonders hohen Abschreibungen. Für 1983 sind Investitionen in der Größenordnung von 17 Mill. DM vorgesehen, jedoch keine Finanzanlagen, die im Berichtsjahr noch 1,3 Mill. DM er-forderten, im wesentlichen für die Übernahme der restlichen 50 Pro-

Der Inlandsumsatz der AG erreichte 274,4 (293,8) Mill. DM, der Export vertingerte sich auf 473,5 (502,1) Mill. DM. Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg dagegen auf 728,8 (727) Mill. DM. Den konsolitierte Webtschieden auf 188,8 (188) der 188,8 (18 dierten Weltumsatz einschließlich Enkelgesellschaften gibt die Ver-waltung zum erstenmal mit 771 Mill. DM und den einschließlich der Mehrheitsbeteiligungen mit 679 Mill. DM an. Der Exportantell blieb mit 42 Prozent des Umsatzes unverändert. Der Gewinn vor Steuern betrug 11,8 (10,7) Mill. DM.

zent des Kapitals der Verzinkerei Hemsbach GmbH.

Den Gewinn je Aktie will die Verwaltung erst nennen, wenn die Umstrukturierung endgültig abgeschlossen ist.

Der Ausblick ist "leicht positiv". In den ersten fünf Monaten 1983 stieg der Umsatz zwar nur um 0,5 Prozent. Das erste Quartal 1983 kam jedoch gegenüber dem letzten 1982 um 27 Prozent voran. Gut voran kommt das Unternehmen bei den organischen Spezialitäten. Aber in den abgelaufenen Monaten schrieb auch die Sparte Kunststof-fe schwarze Zahlen, während sie während des Berichtsjahres ebenso wie die anorganischen Pro-dukte Verluste hinnehmen mußte. Bis Ende Mai legte auch der Export ein Prozent zu. Der harte Wettbewerb sorgt nach

Rossmy aber dafür, daß sich die Mengensteigerungen und die gedrückten Preise gegenseitig aufhe-ben. Nirgendwo hätten Preiserhöhungen durchgesetzt werden kön-nen. Dennoch: Bei den Kosten ist der Berg der Umstrukturierung überschritten. In den ersten viel Monaten war das Betriebsergebnis "deutlich besser" als in der Ver-gleichszeit des vorigen Jahres, "ob-wohl das nicht einmal schlecht war".

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Nixdorf zahlt 16 Prozent

Paderborn (hdt) - Die Hauptver-sammlung der Nixdorf Computer AG, Paderborn, stimmte bei einer Präsenz von 94,9 Prozent dem Vorschlag des Vorstandes zu, aus dem Bilanzgewinn von 32 Mill. DM wieder eine Dividende von 16 Prozent auf das 160 Mill-DM-Grundkapital zu zahlen. An ihm hält die Deutsche Bank eine Schachtelbeteiligung von 25 Prozent, weitere rund 6 Prozent befinden sich in Händen von Mitarbeitern, Die Nixdorf Compu-ter AG erzielte 1982 einen Umsatz von 2,29 Mrd. DM und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs.

Unveränderte Dividende Mainz (VWD) - Eine unveränderte Dividende von 11 Prozent für 1982 wird der Hauptversammlung der Bausparkasse Mainz AG, Mainz, am 22. Juni vorgeschlagen. Gewinnbe-rechtigt sind 32,4 Mill. DM Grund-kapital. Der Bilanzgewinn wird mit 5,3 (5,1) Mill. DM ausgewiesen. Den Rücklagen sollen 1,4 (1,1) Mill. DM zugewiesen werden.

Video-Recorder teurer

Villingen (dpa/VWD) - Die Saba GmbH, Villingen, Vertriebsfirma für Geräte der Unterhaltungselek-

tronik der Thomson-Brandt-Gruppe, wird mit Wirkung vom 15. Juni 1983 an ihre Preise für Video-Recorder um etwa 3 Prozentanheben. Wie die Saba-Geschäftsleitung mitteilte, ist diese Preisanhebung dringend notwendig, um die in den letzten Monaten erheblich gestiege-nen Kosten auffangen zu können. Saba ist nach eigenen Angaben Marktführer auf dem Video-Sektor.

Seidensticker zufrieden Bielefeld (VWD) - Um 6,6 (1,4) Prozent konnte die Seidensticker-

Gruppe, Bielefeld, im Geschäfts-jahr 1982/83 (30. April) ihren Um-statz auf 390 (366) Mill. DM steigern. Der Zuwachs wird angesichts der nicht einfachen Marktverhältnisse als befriedigend bezeichnet. Das Plus liege erheblich über dem Branchendurchschnitt. Wachstum und reales Plus seien identisch. Die Seidensticker-Gruppe beschäftigt 2026 Mitarbeiter.

Umsatzminus

Essen (Bm.) – Die Mr. Wash AG, Düsseldorf, hat 1982 ihren Umsatz von 57 auf 50 Mill DM reduziert. Ausschlaggebend dafür waren die Umsatzeinbußen aus dem Treibstoffgeschäft. Im Autowaschbe-

reich erzielte das Unternehmen einen Umsatzzuwachs um 12 Prozent. Die Firma betreibt jetzt 11 Autowaschanlagen mit Großtankstellen in der Bundesrepublik. Eine Dividende gab es zuletzt für 1981 mit 15.62 Prozent

Mehr geschlachtet

Münster (hdt) - Um 9 Prozent auf 1,46 Mrd. DM konnte die Westfleisch Vieh- und Fleischzentrale e. G., Münster, ihren Umsatz 1982 erhöhen. Die Zahl der Schlachtungen stieg um 1,6 Prozent auf 2,68 Mill., der Nutzviehumsatz wertmäßig sogar um 20 Prozent.

Hohes Prämienplus bei NRV Düsseldorf (Py.) - Die überwiegend zur Deutsche Beamten-Versi-cherung, der Mannheimer Versicherung und der R + V Allgemeine gehörende Neue Rechtsschutz Versicherungsgesellschaft (NRV) AG, Mannheim, hat 1982 ihr Prämienaufkommen um 9,4 Prozent auf 53,3 Mill. DM gesteigert. Trotz eines technischen Verlustes von 2,6 (1,1) Mill. DM wird ein Jahresüberschuß von 0,8 (0,8) Mill. DM ausgewiesen. von denen 0,3 (0,25) Mill. DM den Rücklagen zugewiesen wurden. Die Aktionäre erhalten wie im Vorjahr 8 Prozent Dividende.

WUPPERMANN / Bonus für Stahl-Spezialitäten

## Hoffnung auf eine Belebung J. GEHLHOFF, Düsseldorf De habe auch der Priffer der EG De habe auch der Priffer der EG-

Da habe auch der Prüfer der EG-Kommission gestaunt: Im Quotenkorsett des EG-Krisenmanagements habe man die Listenpreise nicht nur eingehalten, sondern zum Teil auch noch überschritten. Stolz demonstriert mit solchem Hinweis die Geschäftsführung der Theodor Wuppermann GmbH, Leverkusen, die Position der 111 Jahre alten Familienfirma als Stahl-Spezialist, der flexibler als Großauf differenzierte konzerne Kundenwünsche eingehen könne.

Der Stolz gilt freilich der Vergangenheit. In 1981/82 (30.9.) konnte dieser größte Walzstahlproduzent Westeuropas ohne eigene Stahlbasis (aber seit acht Jahren mit eigener Stranggießanlage bei der Krupp-Hütte Rheinhausen) trotz sinkendem Mengenabsatz seine Umsätze auf 449 (886) Mill. DM bei der GmbH und 536 (456) Mill. DM in der Gruppe steigern. Der Betriebsverlust minderte sich auf 1,6 (17,6) Mill DM. Mit ao. Erträgen schaffte man einen Umschwung des im Vorjahr ausgewiesenen Jahresverlusts von 8,7 Mill. DM in einen Jahresüberschuß von 2,1 Mill. DM, der den Verlustvortrag auf 12,2 Mill. DM milderte.

Das ist allerdings immer noch ebenso viel wie die bei 24 Mill. DM (und seit neun Jahren dividendenosem) Stammkapital vorhandene Rücklagensumme. Mehr als die Hoffnung, "mit einem blauen Auge davonzukommen" hat Wupper-mann auch für 1982/83 nicht. Die

zent, das dritte Quartal läuft trotz einiger Belebungstendenzen im Abnehmerkreis noch recht flau, der Rest des Kalenderjahres aber lasse gegenüber der ersten Jahres-hälfte doch eine Absatzbelebung von 5 bis 10 Prozent erwarten.

Die Auslastung der bei 1 Mill. Jahrestonnen liegenden Wupper-mann-Kapazitäten bleibt dabei jedoch auf kargem Niveau. In 1981/ 82 wurden mit weiterer Minusrate von 5 (13) Prozent nur noch 522 300 (548 500) t Bandstahl/Warmband produziert, dazu 24 800 (31 500) t Kaltprofile und 11 400 (12 700) t Schmiedestücke. Die seit dem letzten Stahiboomjahr 1974 um ein Drittel und mit gut 12 Mill. DM Sozialplankosten (bis 1980/81) abgebaute Belegschaftszahl blieb da-bei mit 1785 Mitarbeitern konstant.

Das Ende der Talfahrt ist da aber noch nicht erreicht. Keinen ihrer jetzt fertig gewordenen 46 Lehrlinge konnte die Firma überneh-men. Im Bonner Stahlhilfeprogramm ist man auch wegen weite rer Sozialpläne mit bis zu 23 Mill DM Subventionswunsch vertreten. Ohnehin hält der Stolz auf die eigene Spezialisten-Stärke nur solange, wie auch das System der EG-Pro-duktionsdrosselungsquoten hält. Ohne dieses, meint Wuppermann, würden die Stahlpreise um bis zu 200 DM/t oder gut ein Fünftel ihres heutigen Niveaus herunterrutschen und überall erneut dicke Unternehmensverluste bringen.

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Bad Neuenahr-Ahrweiler: FEKA Textil und Handels GmbH; Bad Oldealoe: Commercielle Communications Electronic Hass & Hass GmbH; Berlin-Charlottenburg: Stempel-Freiberg GmbH & Co. KG; Boekun: Matchball Tennisshop GmbH; Coburg: Elektro-Krause GmbH, Li-chenfels; Heidenbeim/Brenx: Eckardt GmbH, Industriekühlanlagen: OLKO GmbH Vertrieb technischer Produkte f. d. Papierindustrie, Chemieindustrie sowie f. Kläranlagen u. Reaktorbauten, Natheim; Köln: Klaus Steinhage, Kaufmann, hdld u. d. Fa. Carin Stein-hage; B. Schütt Bekleidungs-GmbH; Krefeld: Ges. f. Elektrotechnik Bongartz GmbH & Co., Kempen 1; Lam-pertheim: 1. Peter Rudek KG, Viern-heim; 2. Peter Maximilian Rudek, neim; 2 Feter Maximilian Rudek, Viernheim; Mannheim; Juliane Freid-mann, Weinheim; Mänchen: kibo Kom-munal-Maschinen GmbH & Co. KG, Hohnenbrunn; Ulrike Rein geb. Hof-mann; Brigitte Zenker, Inh. e. Lebens-mittelgeschäftes; Privat-Finanz PFG mittelgeschäftes; Privat-Fmanz rro Treuhand- u. private Finanzierungs-vermittlungs- u. Verwaltungsges.

mbH; Nachl d. Hans Gromer, Rentper Fürstenfeldbruck; Neustadt: Christel Franz, Kauffrau, Buchhandlung-Schreibwaren, Garbsen OT Berenbostel; Paderborn: Hans-Rainer Michels GmbH Holz- u. Kunststoffverarbei-tung, Büren; Passau: Heidi-Moden GmbH & Co. Bekleidungsfabrik KG, Schönberg; Rinteln: Kottmann GmbH; Tibingen: MAICO-Fahrzeugfabrik, GmbH, Hammerbuch 2 (Pfäffingen); Verden: Freiherr Adolf Konradin von Wackerbarth gen von Bomsdorf; Walfsburg: Rudolf Dörheide, Maler-

meister.
Anschluß-Konkurs eröffnet: Freiburg i. Br.: Kaufhaus für Alle GmbH & Co. KG; Köln: Heinrich Steinbusch, Spedition; Reutlingen: Hermann Walli-

Spedition; Reutlingen; Hermann Walli-ser KG, Pfullingen; Rinteln: Günther Schäfer, Inh. d. Günther Schäfer Maschinenfabrik, Vergleich beamtragt: Braunschweig: Brunsviga Holding AG; Lübeck: Gün-ter Dettmann, Bad Schwartau. Vechta: Wenzeslaus Fundsack, Kaufmann, Lohne (Das Konkursver-fahren wurde sufgehoben.) fahren wurde aufgehoben.)

ennaeitett Er soll ab

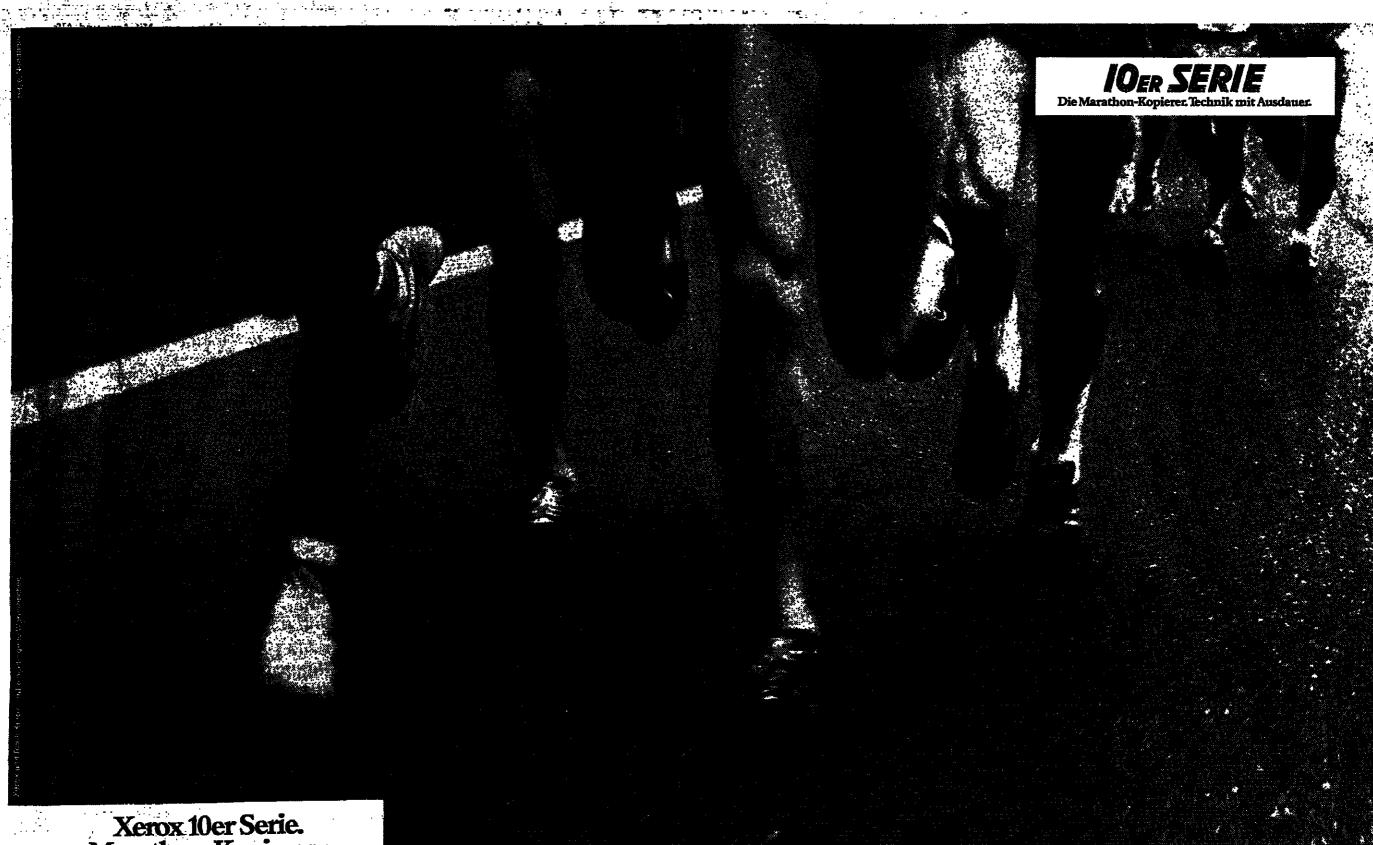

Marathon-Kopierer, die äußerst hart im Nehmen sind.

Zum ersten Mal in der Kopierer-Geschichte präsentiert Rank Xerox das Konzept einer Kopierer-Serie, die eine die Sicherheit, daß Ihr Kopierer (vorausgesetzt, daß es ein neue Ara einläutet. Die Marathon-Kopierer, ausgestattet mit einer Ausdauer, die unglaublich ist. Auch was Zuver-Marathon-Kopierer ist) Sie auch unter erschwerten.

lässigkeit und Kopienqualität betrifft, setzen sie neue Maßstäbe. Über 1200 Wissenschaftler und Ingenieure aus drei Kontinenten haben an dieser Entwicklung gearbeitet. Die Marathon-Kopierer mußten Hartetests bestehen, wie sie im Büroleben kaum vorkommen. So haben Sie

Bedingungen nicht im Stich läßt. Das ist nicht alles. Die Marathon-Kopierer, mit Mikroprozessoren ausgestattet, sind so intelligent, daß sie selbständig denken

und sich selbst korrigieren. Der Xerox 1045 bzw. der Xerox 1075 lassen sich außerdem noch modulartig nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen

Auch wenn bei Ihnen im Büro Marathon-Aufgaben nicht alltäglich sind, mit einem Marathon-Kopierer sind Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet.

**RANK XEROX®** 

Weizen Chicago (c:bush)

Weizen Warripeg (can. S1) Wheat Board cil.

Roggers Wantipeg (can \$1)

Reis, roh, New Orleans (\$/cat)

Reis, geschält, New Orleans (S/cwt) Sept.

Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahres-

Konzemgeschäftsberichts.

vor, Entlastung zu erteilen.

Änderung der Satzung

vertreter nicht.

abschlusses und des Geschäftsberichts für das Jahr 1982 mit den Berichten des

Vorstands und des Aufsichtsrats sowie

Beschlußfassung über die Entlastung

der Mitglieder des Vorstands und des

Aufsichtsrats für des Geschäftsjahr

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen

Fassung vom 22. Juli 1981 vor:

hinzugefügt. Er lautet:

folgende Änderungen der Satzung in der

a) Dem § 12 wird ein neuer Absatz (5)

"Der Aufsichtsrat kann jederzeit mit

der in Abs. (1) genannten Mehrheit

einen weiteren Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden wählen.

Die übrigen Wahlbestimmungen in

Abs. (1), (2) und (4) sowie die sich aus Abs. (3), § 13 Abs. (1) und (6) Satz 2

undaus § 14 Abs. (1) Satz 1 ergebender

. Für Dienstvertragsangelegenheiten der Vorstandsmitglieder soll ein

Ausschuß mit Entscheidungsbefug-

der Arbeitnehmer, darunter der

nissen gebildet werden, der aus je zwei Vertretern der Anteilseigner und

Aufsichtsratsvorsitzende und sein nach § 12 (1) oder (2) gewählter Stell-vertreter, besteht. Bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme des Aufsichts-

"Die Mitglieder des Aufsichtsrats

baren Auslagen eine feste Vergütung

sitzende und dessen Stellvertreter das

"Außerdem erhalten die Mitglieder

DM 3.000,-. Für den Vorsitzenden und

des Aufsichtsrats für je 1 % Divi-dende, die ausgeschüttet wird,

dessen Stellvertreter gilt Abs. (1)

erhalten außer dem Ersatz ihrer

von jährlich DM 8.000,--, der Vor-

d) § 18, Absatz (2) erhâlt folgenden

ratsvorsitzenden den Ausschlag.

c) § 18. Absatz (1) erhält folgenden

Doppelte.

Wortlaut:

entsprechend."

Befugnisse gelten für diesen Stell-

b) § 15, Absatz (2) erhält folgenden

Vorlage des Konzernabschlusses und des

ce 1 CW ........

Warenpreise – Termine

Schwächer schlossen die Gold-, Silber- und Kupfernotie-rungen am Freitag an der New Yorker Comex. Mit Verlusten gingen auch Kaffee und Kakao aus dem Markt.

Getreide und Getreideprodukte | Genußmittel

10. 6. 343,00 343,00 355,00

308.75 290,25 277,25

10. 6. 10,68 11,00 11,30 11,58

19,55

10. 8. 9. 6. 236.91 237.06 231.81 240,51

9. 6. 345.00 355,75 368,75

121.50 127.00 129,50

95,80 95,00

309,25 289,50 278,25

9. 6. 102,10 105,10 105,30

9, 6, 10,57 10,98 11,28 11,55

19,55

Kakao London (£/t)

New York (\$1) Tempokontr. Juli .....

50.00

**46,0**6

457,50

121,75

720.00

50.00

48,00

501,50 608,00 612,00 622,00 633,00 644,00 655,00

174,20 175,40 177,00 178,50 183,20 185,30 189,00

18. S.

460.00

120,50

717.50

244,50

New York (272) Kontrac Nr. 2:

OSZ......

Sissi London (S/I)

Seide Yokoh. (Y/kg) AAA, ab Lager

غرين. أورار

Aug. July Sept. 248,50 Tendersz ruhig, stetig

Aktiva

Wolle, Fasern, Kautschuk

77,30 78,90 79,75 80,75 81,25 81,45

54,25

18. 6. 44,20 44,50 44,50 44,50 45,50 0

Matayse (mel circ) Nr. 1 RSS too: ......

August .... Hr 2 RSS Juli Hr 3 RSS Juli Nr 4 RSS Juli Teochetz steby

Jake Lendon (£19:)

(OM je 100 lg)

Zinic Basis London

Ruferd . Moret .... Gridiolog . Moret ..... Produz - Prois

Reinzina 99 9% . . .

NE-Metalle

für Leitzwecke (VAW)

Messingnotierungen

(DM je 100 kg)

Blet in Kabe

MS 58, 1. Ver

Stand am

1, 1, 1982

4,2

GS-40 GS-GS

Erläuterungen — Rohstoffpreise

= 0,4536 kg; 1 F1 = 76 WD = (-); BTC = (-); BTD = (-)

Westdeutsche Metallnotierungen

185,10-165,29 187 191,05-191,25 192 198,55

3714-3751

13. 6.

414.00 350,00 390,00

187,11-187,32 192,36-192,56 199,32

3719-3756

10. 6.

370-372 387

Hänte Chicago (e/fb) Ochsen ekih. schwen River Northern ......

Leisseat Winnep. (can. \$/1)

New York (c/b) Westkilste inb Work

jegi. Herk. ex Tank

Kepra Rotterdam (\$4) Phil./Indon. cif ...

Robertane (S/lgt)

Diejenigen Aktionäre, die an der Hauptver-sammlung teilnehmen, ihr Stimmrecht

bitten wir, gemäß § 21 der Gesellschafts-

üblichen Geschäftsstunden bis spätestens am Freitag, dem 15. Juli 1983, bei der

Gesellschaftskasse, bei einem deutschen

Notar, bei einer Wertpapiersammelbank

Banken und deren Niederlassungen im

zur Beendigung der Hauptversammlung

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Baverische Landesbank Girozentrale

Dresdner Bank Aktiengesellschaft

Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, daß die Aktien mit Zustimmung

anderen Kreditinstitut verwahrt und bis

zur Beendigung der Hauptversammlung

Für den Fall einer Hinterlegung der Aktien

bei einem deutschen Notar oder einer

Wertpapiersammelbank ist der hierfür

auszustellende Hinterlegungsschein

spätestens am Dienstag, dem 19. Juli

1983, bei der Gesellschaftskasse einzu-

einer Hinterlegungsstelle bei einem

Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Bank für Gemeinwirtschaft

Aktiengesellschaft

despert werden.

München, im Juni 1983

PWA Papierwerke

Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Waldhof-Aschaffenburg

Bundesgebiet zu hinterlegen und bis

oder bei einer der nachstehend genannten

ausüben oder Anträge stellen wollen,

satzung, ihre Aktien während der

anı (S/igit)

9. 8.

9. 6. 116,85 115,75 113,50 108,35 106,50 250

22,50

19,55 19,65 19,75 19,96

20,10 20,35

22,50

16,75

15,90

15,00 14,75 12,75

10. 6.

19. 6. 118,50 115,40 113,10 108,00 106,60 300

22,00

21,50

16,75

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Öle, Fette, Tierprodukte

Pteffer
Singapur (Strads-Sing-School Ing)
schw. Sarawak spez...
weißer Sarawak
weißer Munitok......

Unosatz .

New York (c/b)

12.35 12.80

Wir laden die Aktionäre unserer Gesell-

schaft hiermit zur ordentlichen Haupt-

um 10.30 Uhr im Sheraton Hotel in

München, Arabellastraße 6 (Kongreß-

Die Arntszeit des gegenwärtigen Auf-

sichtsrats endet satzungsgemäß mit

Zusammensetzung und Wahl des Auf-

Ziffer 2 des Mitbestimmungsgesetzes

Die Hauptversammlung ist an den Wahl-

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die neue

der Bayerische Hypotheken- und

Präsident der Bayerischen Landes-

Wechsel-Bank AG, München

anstalt für Aufbaufinanzierung,

Kjell Brändström (bis 30.9.83)

Dr. jur. Siegfried Gropper Generalbevollmächtigter der Deutsche Bank AG, München

Stellvertretender Vorstandsvor-

sitzender der Svenska Cellulosa AB,

Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer,

Dipl.-Volkswirt Udo Knop Vorstandsmitglied der Bank für Gemeinwirtschaft AG, Bad Hornburg

Norbert Lehmann (ab. 1. 10. 1983)

PWA Papierwerke Waldhof-

Aschaffenburg AG, Raubling

Dr. jur. Erich Schmitt

Wahl des Abschlußprüfers für das

Bo Rydin

München

Geschäftsjahr 1983.

z. Z. Vorsitzender des Vorstands der

Vorstandsvorsitzender der Svenska Cellulosa AB, Sundsvall/Schweden

Vorstandsmitglied der Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG,

Amtsperiode nachstehende Aktionär-

Dr. jur. Wilhelm Arendts

Sprecher des Vorstands

Dr. jur. Heinz Artmann

Ende der ordentlichen Hauptversammlung

sichtsrats richten sich nach den §§ 96 (1),

101 (1) des AktG und den §§ 1 (1) und 7 (1)

Sie findet am Freitag, dem 22. Juli 1983,

versammlung ein.

Wahlen zum Aufsichtsrat

vorschlag nicht gebunden.

vertreter zu wählen:

Gauting

Dr. jur. Lois Erdl

Sojasi Chicago (c.fb) Juli ....

tancy blackBing yellow max. 10% fr. F.

10, 6, 125,25 125,10 125,75

Siber H & P Inhant Para N. Planterpr Product Press Paradomin to History

Protes -Pres -

Sitter to Terrorize

ÌΩ

18. S. MAT.

407.75 1131.00

403.00-408.00 475.00

140,00

1982 0-1082,5 1077,5-1079,0 1706,0-1106 8 1097,5-1098 b - 1084,0-1084,5 - 1104,0-1104,5

Stand am

27001207

31, 12, 1982

New Yorker Metalibörse

Logdoner Metalibörse

Zink (£1) Kasse ... ... 3 Months... .......

Zine (Eri) Kasse ... 3 Month....

\$17.). .....

Zinn-Preis Penang

Deutsche Alu-Gußlegierungen

Die Preise verstehen sich für Abrahmemerger von 1. bis

13. 5. 335-341 337-344 363-381 383-382

37,55

34 300 33 500

33 500 35 550

33 855

411,50-412,25 412,75-413,50

101 350

752,65 777,05 788,75 820,25

Internationale Edelmetalle

19. 6

363-351 363-392

33 226 35 940

33 965

102 800

ab Werk prompt (Ranguling) ......

(DM pr 100 kg) Leg. 225 Leg. 225 Leg. 221 Leg. 231

Edelmetalle

Platin (OM g g) .....

Sold (DM p kg feregold) Barken-Victor Buckentreeor

Bold (DM je ky Fengold) (Base Land, Foling) Depuser-Victor Placinghroepr

Silber (OM je ig Fessilber) (Basis Load, Fadog)

Siliber (p/Feseurize)

Palladium (£-Februar)

Stand am

401-406 | London 407-410 | 1. Händlerpr.

Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Köln Bilanz zum 31. Dezember 1982

das Par Lel ne ]

m 

ist, Tru sch rate abg

nei unc no: po: jet: ענו נסע ste orc Hö au: fal

6

se i in c

ein Ver alit che

ger tive ein

Chefredakteure: Wilfried Hertz-Eich de, Dr. Harbert Kramp

Berater der Chefredaktion: Heinz Barth Chefs vom Dienst: Kisus Jürgen Fritzsche, Hainz Kinge-Lübbe, Jens-Hartin Lüddeise (WELT-Report), Bonn; Friedt, W. Heering, Essen; Horst Hillesbeim, Hamburg Essen; Horst Hillesbeim, Hansburg

Veruntwortlich für Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Petins, Peter Philippe
(stellv.); Deutschland: Norbert Koch, Ridiger v. Wolkowsky; keitelv.); Internationale
Politik: Manfred Nauber; Ausland: Jürgen
Liminaki, Marta Weidenhiller (stellv.); Seite

E Burkhard Miller, Dr. Manfred Roweid
(stellv.); Meinungen: Enno vun Lowesstein
(vernatw.), Horst Stein; Bundaswehr: Ridiger Moulac; Bandesgerichte Enrope: Unich
Libr; Ostenswepa: Dr. Carl Gustaf Ströhme;
Zeitigeschichte: Walter Garitz; Wrischaft:
Gard Bräggemmun; Lothstrippolitik: Hans Zeitgeschichte: Maiter Garia; Wirtschaft: Gerd Stüggemun; Industriepolitic Haus Brunnan; Geld und Kredit; Wirtschaft: Gerd Stüggemun; Industriepolitic Haus Brunnan; Geld und Kredit; Chais Derthoger, Fredikoton: Dr. Peter Dittmar, Esinhard Benth (steller, Geistige Weit/WELT des Buches; Alfred Starkmann, Peter Böbbis (steller, I. Dr. Hellmut Jacorfelt (steller, Frenchen: Dr. Brightte Helfar; Wissenschaft und Verladit; I. V. Kieus Brune Swann.

Bonner Korrespondenten-Hedaktion: Man-fred Schell (Leiter), Heinz Heck (staliv.), Günther Besing, Stefan G. Heydeck, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eberhard Muschke, Gi-

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesell-schaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1983 zu wählen.

Deutschland-Korrespondenten Berthr: Hans-Rödiger Keruts; Klaus Geitel, Peter Weetts; Dässeldorf: Dr. Wilm Riedyn, Joschim Gehlboff, Harald Poury, Frunkfurt: Dr. Danievart Ginningelich Korrespondent für Städenbent/Architektorf, Inge Adham, Joschim Weber; Hamburg; Herbert Schütte, Jun Bruch, Käire Worschie MA; Hannover/Klair, Christoph Gruf Schweits von Schwannefield (Polithir); Hannover: Dominit Schwidt (Weitschaft); Minchen: Beite Schweits Lingelich Der Schweits Beite Schweits Lingelich (1988)

Amiandabiros, Brüssel: Wilhelm Haciler, London: Fritz Wirth, Wilhelm Furier; Mos-lau: Prischich E. Wesmann; Parie August Craf Kagmock, Josethin Beharing; Rome Friedrich Meichmer; Stockholm: Reher Caternann; Washington: Thomas L. Klelin-gar, Horst-Alexander Biebert

Auslands-Korrespondenten WKLT/SAD:
Akhen: E. A. Antoneror; Belmut: Peter M.
Bunke; Bogotá: Prof. Dr. Günter Friedländer; Brissel: Cay Graf v. Brockstonf: Altericki, Bodo Radies; Johumalem: Pphysika Lahav, Helma Schewe; Johumaehung: Dr. Hans Germani; London: Helmut Voss, Christian; Furber, Cleus Geissmar, Siegfried Helm, Peter Michalaki, Josethim Zwildrach: Los Angaies: Karl-Helm: Kultowald; Madrid: Bolf Görtz; Malland: Dr. Günther Depas, Dr. Mondia von Zhawwinz-Losmon; Mexico City. Werper Thomas; New York: Alfred von Krusenstiem, Gitte Bauer, Ernst Hauhrock, Hams-Lirgen Stick; Welfigung Will; Parir: Halm: Weissenberger, Comstanes Knither, Joachim Lefbel: Bon: Anna Tistjen; Tukio: Dr. Fred de la Trobe, Edwin Karmiol; Washington: Dietrich Schukr, Zürich: Fierre Bothachlid.

Allee 99, Tel. (92 28) 39 41, Telex 885 714

1800 Berlin Gl, Kochstraße S0, Redaktion: Tel. (0 30) 2 80 10, Telez 184 S11, Amerigan; Deutschland-Ausgabe Tel. (0 30) 25 91 26 31, Telez 184 S11

2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilbelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Reduktion and Ver-trieb 2 170 010, Asseigen 2 17 001 777 4300 Ersen 12, lm Teelbruch 100, Tal. (0 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernianderer in 20 14 2 2 2 2

rer (0 30 54) 6 27 28 und 8 27 29 3000 Hannover I, Lange Lambe 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 932 919

6000 Frankhart (Main), Westendstraße 8, Tel. (06 11) 71 73 11, Telex 412 449

subounement bei Zustellung durch ust oder durch Träger DM 28,50 ein-flich 6,5 % Mehrwertsteuer. ndsubounement DM 25,– einschließlich Der Preis des Luftpostubonnements

Göltige Anzeigeopreisäste für die Deutsch-landausgabe: Nr. 61, und Kombinationstarif DIE WELT/WELT am SONNTAG Nr. 12,

tiches Publikationsorgan der Berliner 1e, der Bremer Wertpepierbörse, der misch-Westfällischen Börse zu Dössel-der Frankfurter Wertpepierbörse, der

Die WELT erscheint mindestens viermal Harlich mit der Veringsbeliege WELT-REPORT.

Vering: Axel Springer Vering AG, 2000 Hamburg M, Kaiser-Wilhelm-Straffe 1. Nachrichienischnik: Reinbard Prechelt Herstellung: Werner Koziak

> Anzeigen: Dietrich Windberg, Geramtlei tung Reinhard Hoyer, Hamburg/Resen Vertrieb: Gerd Dieter Leilich

Druck in 4300 Essen 18, hn Teelhruch 100; 2000 Hamburg 35, Kaiser-Wilhelm-Str. 5.

DM DM 88 000 000 l. Anlagevermögen Sachan (agen L Offene Rücklagen Werk Thale .. 78 175,25 15 500. - 22 864,25 70 803,-30 992. -Gesetzliche Rücklage ..... 10 <u>000 000. —</u> 30 993,-78 175,25 15 500,— 22 864,25 70 804,-Freie Rücktage .. 42 000 000. -Finanzanlagen Einstellung aus dem Jahresüberschuß .... -,- 72 836 221.-Beteiligungen ..... Ausleihungen mit einer 50 836 221. - 12 000 000. --3 000 000.-45 000 000,- 55 000 000,-Laufzeit von mindestens vier Jahren (davon 20 000,- DM durch Grundofand-(gemāß § 52 Absatz 5 EStG) ...... ite gesichert) . 40 000.-60 876 221, - 12 000 000, --,- 72 876 221,-60 907 214. - 12 078 175,25 15 500, - 22 864,25 72 947 025, -Pensionsrückstellungen ..... 2 395 125,-andere Rückstellungen ...... 17 758 685. - 20 153 810, -Kassenbestand, Bundesbank- und Postscheckguthaben ...... Guthaben bei Kreditinstituten . 24 710.54 V. Andere Verbindlichkeiten sonstige Verbindlichkeiten 281 820,47 65 528 873,59 Forderungen an verbundene Unternehmen Forderungen aus Krediten nach § 89 AktG ... sonstige Vermögensgegenstände ..... 130 000 -34 552 026,05 101 244 635,47 10 650 409, 174 191 660,47 174 191 680,47 Pensionszahlungen: Im Geschäftsjahr 1982 sind 134 448. – DM geleistet worden. In den folgenden fünf Jahren werden sie voraussichtlich 103 %, 107 %, 113 %,117 %, 146 % der Zahlungen des Jahres 1982 betragen. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1982

DM Erträge aus Gewinnabführungsverträgen ... 7 306 000,sonstice Zinsen und ähnliche Erträge ... 9 316 161.78 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ... 36 150,~ sonstige Erträge (davon außerordentliche 20 634, - DM) ......... 14 827 506. -31 487 817,78 919 150,90 sozlale Abgaben ...... 60 803,01 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ....... 137 151,40 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung . 22 864,25 vom Einkommen, vom Ertrag und vom 15 228 330. -Vermögen .. 15 228 896, -Einstellung in Sonderposten mit Rücklageenteil..... 105 622 -sonstige Aufwendungen. 1 415 896,22 17 890 383,78 13 597 434, -52 <u>974,</u>— 13 650 408. -3 000 000. — Einstellung in die freie Rücklage ......... Rilanzoewinn ..... 10 650 408,-

Köln, den 5. April 1983 Remy Die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prüfung Gesetz und Satzung.

Düsseldorf, den 11. April 1983 TREUARBEIT Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft — Steuerberatungsgesellschaft
Siepe Görtz
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Wirtschartsprürer wirtschartsprürer

Dividenden-Bekenntmechung — Wertpepier-Kenn-Nummer 565 800 —
Die Hauptversamming unserer Gesellschaft hat am 12, Juni 1963 beschiossen, für das Geschäftsjahr 1962 eine Dividende von 8, — DM und einen Bonus von 4, — DM je Aktie im Nermwert von 100; — DM auf das Grundkapital von 88 Millionen DM zu verteilen. Die Auszahlung erfolgt ab sofort gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 22 unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer Mit der Dividende ist für inländische Aktionäre ein Steuerguthaben von 9/16 der Dividende verbunden. Steuerguthaben und Kapitalertragsteuer werden auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet. Den unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionären, die eine Nichtverantagungsbescheinigung des Finanzzimtes nach § 36b ESt6 vorlegen, wird die Dividende ohne Abzug der Kapitalertragsteuer zuzüglich eine Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes nach § 36b EStG vorlegen, wird die Dividende ohne Abzug der Kapitalertragsteuer zuzüglich des Steuerguthabens ausgezahlt. Zahlstellen sind die Gesellschaftskasse Aufelcklerat: Otto Wolff von Amerongen, Köln, Vorsitzender; Professor Dr. Gunther Hartmann, Köln, stellv. Vorsitzender; Dr. Kerl-Ludwig Brasser, Düsseldorf; Rudolf Krahé, Köln; Alfred Freiherr von Oppenheim, Köln; Hans-Otto Thierbach, Frankfurt (Main).

Vorstand: Gunther Remy, Köln; Dr. Albert Woopen, Köln. Köln, den 14. Juni 1983

### Ertragsausschüttung

## HAUS-INVEST

Für das Geschäftsjahr 1982/83 werden ab 14. Juni 1983 auf Ertragsschein Nr. 11

## DM 3,40 pro Anteil

ausgeschüttet.

Bei Wiederanlage der Ausschüttung bietet "HAUS-INVEST" auf den Ausgabepreis einen

#### Wiederanlagerabatt von 3%

"HAUS-INVEST" macht seine Anteilseigner auf diese günstige Möglichkeit aufmerksam; sie besteht bis zum

2. September 1983

.HAUS-INVEST" ist eine sichere Vermögensanlage mit laufenden Erträgen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte der Fonds ein Gesamtergebnis von 8,8%.

Depotbank COMMERZBANK Vertrieb durch COMMERZBANK und ADIG-Geseilschafter.

HAUS-INVEST



Veronica Carstens, Ārztin und Frau des Bundespräsidenten, Schirmherrin der Deutschen Multiple Skierose Gesellschaft

Multiple Sklerose Kranke dürfen nicht länger im Schatten leben".

Multiple Sklerose ist eine Entmarkungs-Krankheit des Zentralnervensystems mit Lähmungserscheinungen unterschiedlichen Schweregrades, sowie Seh- und Hörstörungen. Die MS-Krankheit kann jeden von uns treffen.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft berät und betreut MS-Patienten und fördert die medizinische Forschung über diese rätselhafte Krankheit.

Ihre Spende hilft uns, den Kranken zu helten. Spendenkonto Nr. 313131 PSA Köln/Stadtsparkasse München Université Libre Internationale

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY EXAMINATION ANNOUNCEMENT for admission in outober 83

I.M.B.A. programs The International Master of Business Administration program is propo - Students with a background of two to four years higher educat

REGULAR IMBA program (prine years) — Graduates holding a previous diploma (Engineer, Doctor, Architect, etc...) INTENSIVE IMBA program (two years)

INTENSIVE IMBA program (two years)

INTENSIVE IMBA program (two years)

PART-TRIE INTENSIVE IMBA program (one to three years) Young holders of a baccaleurant, abitur, manurité going through a two years bachelo program first, (Undergraduste capificate of international Management Studies). UCBAS program + REGULAR MABA program (five years)

Open to those attracted by an internationally oriented carrier and ready to move abroad to study in a worldwide environment : EUROPE - Institut Superleur de Gestion - PARIS

U.S.A. - European University of America - SAN FRANCISCO ASIA - International Management University of Asia - TOKYO

SELECTION EXAMS WELL SE HELD IN THE MAIN CITIES OF EUROPE BETWEEN JUNE 27th and JULY 2nd 83

For demind programs, solutions conditions (E-americates and locations), contact :
Information and selection Center of ULI for Germany
Prof. Dr WALTER, Henburger Universität Prof. Dr G. SAUMERR, Walt-Stose Str. 14
Hemburg - Tal. (041) 232 822 Munchen - Tal. (088) 580, 11 38 *□* **UNIVERSITE LIBRE INTERNATIONALE** 

General administration office 36 Rue de CANDOLLE - 1205 - GENEVE (SURSSE) - Tél. (22) 20.65.11

Deutschlands Herzpatienten in Noti Es fehlen OP-Platze, Intensivbetten und Gerät. Rund 10.000 Herzpatienten stehen auf der Warteliste. Viele sterben, weil sie nicht operiert werden können. Hilfe tut Not! Deutschlands Herzpatienten

werden können. Hilfe tut No...
brauchen mehr.
betten Hellen: Werden Sie

OP-Plätze, Intensivund Gerät. gemeinsam Spenden Sie! Mitglied 💆 Vereinsgem.e.V.

DEUTSCHLAND E.V. HERZ-IN-NOT Sitz von "Herz-in-Not Deutschland e.V.": Postfach 3448, 4400 Münster.

1. Vorsitzender; G.-W. Kreutzer, Beaksgrund 12, 4408 Dülmen, Tel.: 02594/57 41

Spendenkonten: Stadtsparkasse Münster, BLZ 400 501 50, Kto.-Nr. 158 Bankhaus Lampe, Münster, BLZ 480 201 51, Kto.-Nr. 334 200 Postscheckemt Dortmund, BLZ 44010046, Kto.-Nr. 2525-469 Retten Sie Menschenleben!

| July 10 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 40. (C. 40. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dienstag, 14. Juni 1983 - N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vr. 136 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FESTVEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZINSLICHE WERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 26 Jan 196<br>187 Jan 198 Jan<br>198 Jan 198 | Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13. 8. 9. 8.<br>F 5 6gt. 77 9/87 94.256 94.15<br>6 6gt. 78 8 53.3 92.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rentenma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rkt etwas fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eundlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 6 10 6. F 8 Chern. Hitts 71 100.5T 100 5T 74 Cont. Gern. 71 99.25m2 27m 99.25T 99.25T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansiandische Akuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| GL Wefa light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 4 Abt. 57* 464 100.86 100.86 8 100.86 8 100.86 8 100.158 100.158 100.158 100.158 100.158 100.158 100.158 100.158 100.158 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100 | F S cq1. 77 847 94,356 94,15 6 dq1. 781 788 53.3 92.9 64 6 dq. 77 598 94,55 84,55 84.26 8 dq1. 781 788 190,55 59.8 6 dq1. 781 788 190,55 59.8 6 dq1. 781 780 99.75 99.1 104,35 104,35 104,36 1096 dq1. 81 997 113,5 113,16 113,5 113,16 114,5 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 11 | in der Erwartung, daß de<br>Upendliche" steigen werde<br>Montagsbörte deutlich vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or Kapitalmarktzins nur vor<br>e, hat sich die Stimmung an<br>bessert. Öffentiiche Anleihe<br>It ganz so stark, etwa bis vo<br>Der Pfandibriefmarkt tendier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rübergehend und nicht "ins<br>n den Rentenmärkten an der<br>n wurden bis um 0,8 Prozent-<br>m einen Viertelpunkt, zogen<br>te ebenfalls etwas freundli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 Desemb. 84 99.51 99.51 99.51 99.51 99.55 99.86 99.86 99.66 99.66 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 | F 11 BASE 82 38.2 38.8 71- Bayer Fer 79 42.8 39.50G 78- Con-Reger 75 740 723 710 Protector 75 780 174 8 Not-that 89 54.5 52 72- Len Syn Rubber 82 1052 Mesus 82 794 Servers 83 144.8 139.5 659 Wells F. 73 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 8   10.6.     F 1'Art Liquide   155   149     J Alzin   54,4   53.5     F Alcan   51   81.5     F Alcan   51   81.5     F All Repose Air   327   310     F All Repose Air   3.51   3.51     F All Repose Air   3.51   3.51     F All Repose Air   176.5   176.1     F Am, Cyanasid   119.5   118.5     D American Ever   1716   118.5     F Am T & T   183.9   184.3     F Am T & T   183.9   184.3     F Am T & T   183.9     F American Ever   13.5     F Am T & T   183.9     F Am T &  | 13 6   10 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Me day of the state of the stat       | 7 cg. 73 475 89 8 98 8 76 100.11 70 cg. 73 100.61 75 100.61 75 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100.61 76 100 | ### Blundespost    F 4AM, 57*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. 8.   10. 8.     15. 8   Bayer Lindon Pf 14   58,756   56,56   618     15. 6   64, Pf 20   53,756   53,256     15. 6   64, Pf 21   50,256   53,256     15. 6   7,69   7,75   7,75   7,75     15. 6   15. 7   7,75   7,75     15. 6   15. 7   7,75   7,75     15. 6   15. 7   7,75   7,75     15. 6   15. 7   7,75   7,75     15. 6   15. 7   15. 58,256   58,256     15. 6   15. 17   15. 58,256   53,256     15. 6   15. 17   15. 58,256   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58,256   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 17   15. 58   15. 58     15. 6   15. 72   15. 58   15. 58     15. 72   15. 72   15. 58   15. 58     15. 72   15. 72   15. 58   15. 58     15. 72   15. 72   15. 58   15. 58     15. 72   15. 72   15. 58   15. 58     15. 72   15. 72   15. 58   15. 58     15. 72   15. 72   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75   15. 58   15. 58     15. 75   15. 75     | 13. 6.   10. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. 6   10. 8     14. 6 Schiffstryp, Pl 23   37.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56   77.56     | 6 Househ 64 7th dul. 77 7th Karshot 71 7th Gy 77 86 8 KBeckner W 83 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Optionsanleihen  F 8t; BAST 74 n0 0 128.25 1581 818 1878 1874 90 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ball County   22   25.9     Barron Centry   26.5   26.9     Barron Centry   26.5   26.9     Barron Centry   24.66   20.306     Barron Santander   18.05   18.05     Barron Santander   18.05   18.05     Barron Proofs   26.6   78.56     Bowley   10   10   25.6     Bowley   10   10   25.6     Brown Mar   17.86   17.9     Barron Proofs   18.05   13.9     Barron Proofs   18.05   13.9     Canas   13.7   15.5     Canas   14.7   15.7     Canas Comp   14.8   14.7     Canas Part   115   117.9      | F Mitton Engin.   1.85   1.856     F Mitton D S Y.   75   1.856     F Mitton D   17.5   9.8     H Mobil D   17.5   17.5     F Mitton Engine   2.085   2.15     F Mitton D   2.24   2.25     F Mitton D   2.24   2.25     M Mit. Semicond   311 8   170 2     D Mat. Westminster   25.51   2610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 85 000 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 dg. 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M 7 Sayera 66 98 100,253 99,75 99,75 64g1.68 55 56,256 92,256 7 6g1.72 94 100,26 100,262 70,50,76 98,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,76 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77 99,7 | 5 001- F1 4 386 856 866 7 dol. F1 12 866 966 966 7 dol. F1 12 866 966 966 7 dol. F1 12 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F S Lisk: Rhystatz P1 4 1116 1118 5 dpl. P1 22 68.55 88.59 7 dpl. P1 22 10 dpl. P1 40 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 | 8 dq. P 1015 8 dq. P 1015 7 dq. RD 358 8 dq. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 RinMDorn 62 95,556 95,56 85,56 89,56 89,56 99,56 99,56 99,56 99,57 99,57 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,18 100,17 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18 100,18      | 6% ogt 73 of 0M 98,5 987  Optionsscheine  F 8% BASF 74   51.5   61.1   65.66   66.566    Wandelanieihen  F 5 Baye 68   100.9   101   120.5   165   164.66    H 8 Beendari 82   166   164.66   164.66   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165 | 8 Eart Oried, Gold 88.4 BBB   Eart Ar Lines   24. 23.8   Estimate   105. 106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106 | F Sanya Bit. 5.2G 5.2G 5.2G M. SKGOt. 9.85 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 125 - 30 63f.  106564  174 file  106564  174 file  106564  174 file  174 file  175 file  175 file  175 file  176 file  177 fil       | 74 dpl. 42 5.24 1267 98,1 58,7 74 dpl. 42 5.25 1267 186,5 57,8 74 dpl. 42 5.25 1267 186,5 57,8 57,8 57,8 57,8 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hrist Warders. 69 84 90,56 99,96 99,96 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 99, | \$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6% dgl. IS 78 10 601. 5 95 10 601. 5 95 10 601. 5 95 10 601. 5 95 10 601. 5 96 10 601. 5 96 10 601. 5 96 10 601. 5 96 10 601. 5 96 10 601. 5 96 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 601. 7 62 10 6 | ## 6q1, RS 172   1102, 88   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, 80   1102, | 4 Kurnsai El. 79 6 Konsishirohu Peo. 81 78 794 Kruft Inc. 70 314 Manusai F 78 6 Michaila Inc. 70 344 Manusai F 78 6 Michaila Inc. 70 346 Manusai F 78 6 Michaila T 77 6 Michaila Inc. 78 6 Mi | F 71/- BEC 53 1006 1006 5 5 CFD8 84 55 5 5 9 8 5 5 5 6 8 84 69 87 8 6 5 25 6 8 87 8 69 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fights   10,4   10,3   10,4   10,3   10,4   10,3   10,4   10,3   10,4   10,5   10,4   10,5   10,4   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5   10,5  | A. SCGC,   A. SCGC, |  |  |  |
| Sherichi enega<br>nç<br>chait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46.44 30 11 44.00 100/10 100/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bankschuldverschreib.  F 5 Alg. Hypp. Pf 1 1826 283 894 691 Pf 5 886 886 886 7 691 Pf 2 886 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5% dgl. Pf 59 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8% dgl. XS 80/1 1006 100,56 100,56 8% dgl. XS 110 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 1 | 8 dgl. 15 76 101,76 101,76 894 dgl. 15 77 95,98 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,11 97,1 97,1 97,1 97,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314 SaniquoEuc. 78 1847 103.556 1807 314 SaniquoEuc. 78 1817 325 1807 34 5819 5808 78 1857 1857 1857 1857 1857 1857 102.5 1857 102.5 1206 5 Taylor Vusien Co. 82 1206 5 Taylor Int. 66 86.15 86.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zinean steuerfrei     Pf — Plandsriefe     Mo — Kommuniachingstichnen     Kommuniachingstichnen     Kommuniachingstichnen     S — Kommuniachintzamerikungen     S — Interbeschaft/ereschnebburgen     S — Beritspachaft/ereschnebburgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H Unitry 185.5 184.5 F Union Carlolo 175.5 173 D Univers 183.5 173 F Union Yachn. 183.5 179 F US State 82 62.5 M Vani Avets Eps. 3079 306 D Vani-Storic 55 57 D Volve A 143G 146G F Wisser Carantas. 71.5 722 F Wester Lambert 7408 F Wisser Carantas. 74.8 732 F Wester Lambert 7408 F Velos Prop 94 M Western Dago L 195.5 1506 M Western Wolco L 19.55 1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| etatungsgeseks<br>vitt<br>aftspruter<br>mer 565 570 –<br>Juni 1953 teatier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 dal. 76 III 1/84 94 98 98.5 58.1 19.25 59.6 69.73 285 182.1 19.8 19.4 19.5 7.3 285 182.1 19.8 19.4 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 5 Alg, Hypo. Pf 1 826 826 826 826 827 827 827 828 828 828 828 828 828 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5% dgl. Pl.80 50,26 00,56 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,756 07,7 | 316 dgL PF 43 52,766 52,756 52,756 56,756 56,756 57 dgL PF 85 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77.256 77. | F 8 Bedoment 94 99.256 99.256 6 cg.1.75 9446 94 55 55 57.51 97.51 97.51 57.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 Tulyo Yusien Co. 82 1206 1206 5 76:saco Int. 86 96.15 96.15 35: 16-16. Belor. 78 390T 2877 4 Tolyo Land 79 101.56 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107.75 101 107. | 5 = Schulvesconscongen<br>(Kurse chas Gewilht)<br>B = Berlin, Br = Bramen, D = Dissektion,<br>F = Frankfun, H = Hamburg, Hn = Hambows,<br>M = München, S = Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luterpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F. Wester Manuer. F. Wester Frage. M. Western Dasp L. 148,5 1508  M. Western Makes. 10,05 18  F. WestUkracht H. 98 87  D. Jarrex Corp. 1116 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| DM underenber<br>des Grundlaphie<br>satort pepis Be<br>on Steuerpaller<br>om Steuerpaller<br>der estimatable<br>der estimatable<br>were Aktories in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alt (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIE STARKE (<br>MACHT UNS I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GEMEINSCHAFT<br>LEISTUNGSFÄHIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| n risich § 36 Er<br>nagsteuts zeit<br>Gertute<br>Gritate<br>onster Professi<br>ant-Luching Best<br>wonthern Köln Rh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| CERVORSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |



Der genossenschaftliche Bankenverbund wird von über 9 Millionen Mitgliedern getragen. Er bildet eine Gemeinschaft, in der rund 4.000 selbständige Volksbanken und Raiffelsenbanken, eine Reihe von Spezialinstituten und wir, die DG BANK, aufeinander abgestimmt zusam-

IW Yorker Metaliha

Model Metallboar

10 000 000 -40 000 000 -

3 000 000 L 45 000 000 - 55 MIR

2 395 125 \_ 17 758 685 - 30 Kgr.

d 134 448 – DM gelester i koraunarchtich 103 kg 138, korragen

Elouorberatungspeake Gort: Wintschaftsprule plus: Naummer 565 500 et am 12 Jun 93 sette von 8 - DM undenster DM auf des Grandeptie

ะ () ค.ศ. กรได้เปลี Vorsitzender Protessit z. De Kart-Ludwig Bus von Oppronheim Körch

DER WORSE

RN THONAU MIN UNIVERSITY NOUNCEMENT

rograms

a Fallan 23. 1 - 18. 151.0 a.10

ATIONALE

E - 10" (25' 20 65 11

Es fehien Oppiss
Herzbetentenseis
Herzbetentenseis
Hands Herzbeteis
hands Herzbeteis
Oppischinkeis

rschland ev

to the district of the distric

epen!

Certorsity Romy fige Conchalistericht enters nd Sattung

International Control of the Control

menarbeiten. Das Ergebnis ist ein beeindruckend breites und dichtes Leistungsangebot

Als Spitzeninstitut des genossenschaftlichen Bankenverbundes
- sind wir, die DG BANK, aufgrund
unserer Finanzkraft und Flexibilität ein starker Partner großer Unterneh-

men, die besondere Ansprüche stel-len. Sämtliche Möglichkeiten einer individuellen Finanzierung – auch zu langfristigen Festzinssätzen - können Sie bei uns nutzen, weil wir als Daueremittent Zugang zum Kapitalmarkt haben.

Neben den selbstverständlichen

Leistungen als Universalbank reicht das Repertoire von Immobilien-Leasing und Factoring bis zu Spezialfonds. Unser Netz aus Filialen, Tochterbanken und Repräsentanzen im Ausland erleichtert Ihnen den Zugang zu den großen Finanz- und Handelszentren der Welt.

Auch im internationalen Geschäftfinden Sie in uns Ihren Partner: DG BANK, Postfach 2628, Wiesenhüttenstraße 10, 6000 Frankfurt am Main 1, Telefon (0611) 2680-1, Telex 0412 291.

im Verbund der Volksbanken und Raiffeisenbanken



Aktien-Umsatze

Austr. Riicke, Riicke

no

## Die Kaufneigung hat sich verstärkt In- und ausländische Anleger stiegen mit großen Beträgen ein

DW. – Am Wochenanfang hat sich die Kaufneigung an den deutschen Aktienmärkten noch verstärkt. Die Kurse zogen in weiten Bereichen – allerdings unterschiedlich – an. Anregungen der amerikanischen Geldmenge einberging.

F BBC 6

F BBC 1 Fextul \*6.12

C Bucken-W 6

C Bucken-W 7

C Bucken-W 7

B BU Fing. \*71-1

S BgL Br. Ing. \*71-1

S BgL Br. Rov. \*5

D Burbach 3.7

C Burbach 3.7

F Chem. D .\*18

F Cosseble \*9

F Chem. Vw. \*0

D Colorius 5

D Commerch. D

C Commerch. D

D Colorius 5

D Commerch. Br. Colorius 5

D Commerch. D

D Colorius 5

D Commerch. S

D Co

Duewog 5 Dresdn, Bank 4 Dr. Bk. Reste Ri-Dyckerh, Z 5 cigl. Vz. 5 Dywidiog 8

H Eitzah 0 B Engelhandt 6 D Enka 3.33 M Ertus 10 M Erste Kulmb. 8 S esbi "0 S Essi Monch. "18 M Estenar "150

M Esterus ...
D Ferb. Liqu. RM 0
F Flochgles 10
H Rb Schiff 3
D Ford 19
B Forst Ebn. 14
M Fr. Obld.W. 5
F Fri. Hypo 11
F Frankone R 8
F dgl. SN 8 E 4

M Gebe "4
D Gebenwesser 6
D Gerresh, Gt. 7
D Gildem, 9
D Gorness 25
D Good 8
D Goodschm, 4
M Gree, Frk. "7
F Grillaw, H. 5
H Gueno "7
D Gel-St. 7

D CHBI Vz. 7

M Hacker-Pschorr 23,5
H Hogedo 0
H Holi. Meurer "0
D Hambomer 6
H Hbg. Hochb. "4,64
H HBW 5
H Hdb. Lilb. 7,5
H Hapog-Lloyd 0
D Hampener / 5-1
F Hortm. 8 Br 5t. 3
F dgl. Vz. 18
M Hosen-Brüt 8
S Heidelb. Zem. 4,5
M Heilir 8 W. 5
D Hein, Lehm. "6
D Hochtler 9-2
D

Commerzbank wurden mit 188 DM (plus 3,50 DM) bezahlt. Dresdner mit 186 DM (plus 2,50 DM). Siemens stiegen mit der Allgemeintendenz um 4,50 DM, AEG um 3,50 DM Die Farbennachfoiger gewannen bis DM auf 1050 DM nach 2,50 DM (Hoechst). Auch Autowerte konnten zulegen, wobei vor aleem Daimier-Benz mit einem Plus von 8 DM von Auslandsanschaftungen profitierten. Etwas freundlicher auch Stromversorger mit Ausnahme von HEW, bei denen sich die näherrückende HV mit dem erwarteten Kampf um Aufschitsratsmandate negativ auswirkt. Kleine Gewinne im Stahlbereich.

Disseldorf: DAT verminderten um 24 DM auf 130 DM. Billinger gaben um 2 DM auf 130 DM. Billinger gaben um 2 DM auf 241 DM nach um 5 DM auf 150 DM und Linde 399 DM auf 150 DM auf 160 DM auf 150 DM auf 160 DM auf 152 DM. Ravensberger Spinne 480 DM (minus 10 DM) abschwäch-stockten um 4 DM auf 160 DM auf ten. Beiersdorf gingen zu 338 und

Nachbörse: knapp behauptet

4 Holsten-Br. 6
Holstream 19
Hoten 23
Hw. Koyser 12
Huself 7
Hute Heg. 5
Hute Heg. 5
Hute Heg. 15
Hypo Hog. 10-7.5
IKB 7
WKA 0
Iscr-Amper 6
Iscr-Amper 6
Iscr-Amper 6
Iscr-Amper 6
Iscr-Amper 7
Iscr-Amper 6
Iscr-Amper 6
Iscr-Amper 6
Iscr-Amper 6
Iscr-Amper 6
Iscr-Amper 6

I Jure Bremen "6

) Kocholmetol 3,5

) Kofi-Chemie 7,5

) Kofi u. Sola 8

) Korsinch 6

) Kondrie 8

) Korsinch 6

) Kondrie 9

Sam 30

Krupp-Stahl \*0

KRippenia. \*0

KRipp

19.8 2926 1519 11006 19206 19206 574 440 353 3356 148 21096 181 92.5 145.1 253 145.1 253 145.1 253 175.5 145.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 159

10 6.

10,8 2972bG 1522 11100G 19720G 296G 580 443G 358G 149G 219 171 173 253G 1523 230G 175bG 1555 1565

111,8 280G 49,5 272,5 289,8 255 950bG 570G 180T 280G 137,5 248G 570G 145,8 490bG 148,3 490bG 148,3 450B 195G 255

13. 6.

267G 509 149.5 245G 238 130bG 258 445G 222bG 146,5 300T 620G 295T

133.5 405e-2 1591 245 bG 148 bG 148 bG 152 273 2615 G 150 G

245 504 148 265G 730 135 254bG 422G 722 144 319bG 300T 620G 275G

133 416 199,5 256 245,5 240 148 1506G 154 273,5 245,5 41 270 265 615G -199T 151,568 228bB 550G 1600G 1690BB

325G 2197 430G 644 335 1380G 1395 282G 340 160G 3284G 387.5 485 1595 229G 119 4051 16068 320G 214 16068 220G 214 270

D Moinn, Demog 6
F Mannh, Vers. 8
H Markt 6 K. 16
F Mannh, Vers. 8
H Markt 6 K. 16
F MAN S. 17
F dgl, Vz. 7
F dgl, Vz. 7
F dgl, Vz. 7
F MAN-Roland 16
S M.MBR.Weing. 1
D Mausser 4
D Mech. Viers. 0
F Mercades 104-1
F Methiliges. 4
D Mech. Viers. 0
S Millog 6.5
F Maenus 7
F Monachia 0
S Millog 6.5
F Maenus 7
F Monachia 0
S Millog 6.5
F Maenus 7
F Monachia 0
S Millog 6.5
F Maenus 7
F Mecharmann 0
M N. Bu. Hol 8
M Mill. Rück Int. 9
M M M S. Schille 1
S Neckarmann 0
M N. Bu. Hol 8
H Nick Saingut 2
D Nacharmann 0
H Nick Saingut 2
D Nacharmann 0
S H Nick Saingut 2
D Nacharmann 0
H Nick Saingut 2
D Nacharmann 1
H Nick Lick 1
H Of 2
H Of 2
H Of 2
H Of 3

F PWA 2.5
F Partbodu "14
M Potriager Br. 0
M Poulaner 9+1
D Pegulan 8
D dgl. Vz. 9
F Pfölt Hypo 10+
F Pfölt 5
D Philips Kom. 4
H Pinter St. 0
F Fittl. Mass. 2
D Pongs. & Z. 0
M Porz. Wolds. 6
H Preussog 8
S Progress. 7
M Bathgeber "8
D Rov. Spinne "0
F Reichelb. 7,50
H Reichelb 0
S Rheikelb. 7,50
H Reichelb 6
S Rheikel 10
S Rhei

72,9-3-3-5G 145,4-5,9-5,7G 134,5-4,5-4,5-8 514-14G 540-17-4 54,5-5,1-5,5 187-7-6-62 75,7-6-48-6,5 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,5 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8,6 513-8-8, 726
144
135
311,56
337
3316
93,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537,56
537 335-5-56
164,5-7,7-7,7
9-5,5-4,6-4,5
527-5-4,5-4,7
125,7-5,5-4,5-4,5
125,7-5,5-4,5-4,5
127,7-5,4-4,6
53,5-1,7-3,6-1,9
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,4-6,7
127,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,5-6,7
117,

D Shenog 7
Hn Red. d. H. "11
M Red. d. H. "11
M Red. Jersey 8
H End. Sh. A "0
H digl. Ut. 8 "0
H digl. Ut. 8 "0
H digl. Ut. 8 "0
H Rosentha 8
H Ruberold. 7
H Ruberold. 7
H Rosentha 8
H Ruberold. 7
H Scheing 18
H Schioßeu. H. "0
H Schw. Zeist. \*10
H Schw. Zeist. \*10
H Sect. Wach. \*16
H Stemen 8
H Schioßeu. H. "1
H Securitor \*0
H Selv. Rosentha 8
H Schioßeu. \*1
H Securitor \*0
H Selv. Rosentha 8
H Schioßeu. \*1
H Securitor \*1
H Securit

H P & S \* 5
F Steigenb. \*12
F Stempel 0
D Stern-8: 0
D Stern-8: 0
D Steines \*18
B Stock 1,92
D Stolbeg Z 20-50
D Stolbeg Z 20-50
D Stolbeg 10
M dgL Vz. \*0
M Stumpt 0
M dgL Vz. \*0
S St. 85ckern \*0
S St. 85ckern \*0
S St. 85ckern \*0
S St. 45chenle 9-1
M Südzoden 10
S Südzoden 10
S Südzoden 10

712

245 38bG 70G 440078 235G 390 351bG 355TG 418 315bG

68558 3400G 15758 410G 410G 61,8 71,8 1425G 3355G 3356G 3157 186 761,7 1385G 880G 7808

M Vögtt. Bwsp 8
D VW5
M Wonderer '8
D Wedog 3
D Westog 3
D Westog 3
D Westog 3
D Westog 4
F Wichorth '10
IntWike '0
S Work. Bw. '10
S Work. Bw. '10
S Work. E. y
S Work. Ley
S Work. Ley
S Work. Ley
S Work. Ley
S Work. By
S Zens Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zocher & Co. '10
S Zwis Bran '10
M Zwis Bran

Freiverkehr

141 135.5 280.5 2,75G 448G 400G 216 226G 515 310 3750 160 1126 3400G 3400G 3400G

140,5 134 279 2,75G 448G 400 215 225 240G 61,5 3700G 1558 1112G 99 3400G 410G

Düsseldorf

\$14000 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 \$1400 71.5 114.7 312 116.6 317 116.5 318 116.5 371.6 316.5 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 371.6 3 143-2-5-455
145.2-5-5-455
135.6-6-7-3-56.5
135.6-6-7-3-56.5
135.6-6-7-87.5
136-6-7-87.5
136-6-7-87.5
136-5-8-6.2
137-5-1-6-7-87.5
136-5-8-8-5-8-8-5
136-5-8-8-5-8-8-5
136-5-8-8-5-8-8-5
136-5-8-8-5-8-5
136-6-8-8-8-8-8-5
136-8-8-8-8-8-8-8-8
136-8-8-8-8-8-8-8
136-8-8-8-8-8
136-8-8-8-8-8
136-8-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8-8
136-8
136-8-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-8
136-333 342 355 187-7.5-8.5-8.3 75.5-5-4.7-6 542,5-5-5 521-20,5-3-3,5 1843-5-4,5-6 786 166-55 294 147,5-8-8,5-9nB 535-5,8-3,3-3,8 507-10 515-50,5 200-6-198,5-8,5 246 41,9 390-5-5 149 198 252 245 244bG 40,5 385 120 119,5 148,5 155G 470 -119,5-20-19,5 149,3-9-8,8 1556G 473-4 346 339,5 81,2 160,5 131 175,5 44,9 82-7 161,5-1,7-2-2,5 132,5-1,5 178,5-80-79-9,1 45,45G-5,4-5,26-C 107-7,3-7,5-8 185,5-7,5

-8 135G 4508 375,1 335bG 4270 445G 1851,1 140G 170bG 775 375b8 305b8 305b8 305b8 345TB 345TB

B Chem. Brockh. 7
B Ostrie 4
S Dirkerlocker 7,5
D Dod-Benost \*10
D Dod-Benost \*10
D Dod-Benost \*10
D Dorrt. Monch. \*9
H Drügere Vt. 7
Hn Bab. Br. 10 - 1,5
D Eisen u. Hört. \*15
M Bectronic 2008
B Saft. Werkt 0
8 Eschw Berg \*0
D Gelinn. AG \*2,56
B Gnuschwitz \*4
B Güntiner \*10
H Hookes B. 7,5
H Hog. Get. 6
H Honn. Popier 0
Hanbin. Woltern \*12
F Kotz Werks 9
S Kneecker 7,50
M Kinhibaus \*0
F Kotz Werks 9
K Kinhibaus \*0
F Kot St. 8
H Künhibaus \*0
F Kot St

M Triumph int. 2,5
M dgl; Gen. 3,75
M figuren int. 2,5
M filed Cohr. 5
HnUelz, Blerbs. "1
D VA Verm "0
M VFS Vermage. "2
HnVS-Chmiggel "14
D Vict.Feoer "16
D Wather 13,5
D Wasag "0
D Wd. Mismor "0
D Wf. Kupfer "7
D dgl. Vz. "9
D W.Zellstoff 4
Br Willbert "18

1427G 40G 210G 345G 430G 510G 800 1500G 420G 420G 3108 420G 132 530

18.4

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

Frankfurt

55,81 40,20 57,33 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 A Alpenn. 15,5%
Allgursa "18
Alte Lelpziger g
dgi 50%, NA\*5
Best. AG Ind. 4
Best. Leben 7
Best. AG Ind. 4
Best. Leben 2
Best. Leben 3
Best. Le 350G 357 250G 580G 580G 2510G 380 208G 440G 180G 80 715G Ahi Lalpaiger

8 "7"
oig 50's NA"5

Bert AG Ind. "4

Bert Leben 9

8 Bernard "22

350'5

Bert Leben 9

8 Bernard "22

350'5

Bow & Kr. 4

350 Houseseer Houseseer Houseseer Houseseer House Trees as Fonds No. ? dol No. ? Indicate the Property of the Prop 5108 200G 1250 124 142G 458 270G 235G 140G reamw. Obero.

Koenig & B. 5

dgf. NA 5

liGin Verw. 3,5

Korl Stoth 8

Langbein-Pf. \*0

M. Foth \*9,34

Masch. 2uft, \*10

Min. Obert. 8+1 246G 7,65G 44 458 4508 555G 400 413 7,65G 100G 100G 185 185 73,80 43,45 39,80 104,50 -79,79 84,12 Unnotierte Werte Global Not \*\*0 | 14,7 | 14,5bG K. O. Ricandol \*\*0 | 3,45 | 5,44 lav. Propert Int. | 27,3G | 27,3 Lice \*\*0 | 1,88 | 1,88

10.6

Auslandszertifikate (DM) Austro-Inv.
Convert Fund A
Convert Fund B
Eurienest
Eurunion
Formular Set.
GT inv. Fund
Interspor
Japan Set. 103,78 20,80 292,55 22,00 312,90 Fremde Währungen 503,75 Annetino-Volor str.
Ascat
Asca 796,25 277,00 10,20 1796,25 277,00 14708 1460G 12708 1240G 2540,00 2555,00 1285,00 1285,00 1285,00 9,90 9,06 75,75 70,50 97,00 832,00 778,00

| a degr 79     Ar Connecio 82     Aktro N.V. 80     S. 52     S. 52     S. 54 Aksussas 75     S. 50 Am. Express 79     Ar, 75 Arberd 77     W. 75     S. 50 Am. Express 79     Ar, 75 Arberd 77     W. 75     S. 50 Am. Express 79     Ar, 75 Arberd 77     W. 75     S. 50 Am. Express 79     Ar. 100, 78     Arberd 77     Arberd 7 | gl. 78 996 d gl. 78 975 d gl. 80 975 5 dgl. 80 986 6 dgl. 82 184 15 Black - Da. 1086 6 dgl. 82 194 1 Browder 82 194 1 Ggl. 77 95 1 dgl. 78 88 1 dgl. 79 88 1 dgl. 79 88 1 dgl. 79 181 1 dgl. 76 197 1 CCCC 75 1 01 2 CCC 75 1 01 2 CCC 75 1 01 3 CCC 75 3 | 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112                                 | 9.25 doj. 80 7.55 tenol 73 8.50 doj. 75 8.50 doj. 76 8.50 doj. 76 8.50 doj. 77 8.50 doj. 77 8.50 doj. 77 8.50 doj. 77 8.125 doj. 80 8.125 doj. 80 7.50 doj. 77 8.125 doj. 78 8.125 doj. 77 8.125 doj. 78 8.125 doj. 80 8.125 doj. 77 8.12 | 996 99,55 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,56 99,57 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 8,775 dgl. 82<br>8,25 dgl. 82   1<br>7,375 dgl. 82   1<br>7,375 dgl. 83   7<br>7,375 dgl. 83   7<br>7,375 dgl. 83   7<br>7,375 dgl. 83   8<br>8,25 dgl. 82   7,75 dgl. 83   8<br>8,25 birropistos 71   8 dgl. 72   10,50 Ferror 82   8 dgl. 80   77   10,50 Ferror 82   8 dgl. 72   10,50 Ferror 82   8 dgl. 72   8 dgl. 72   8 dgl. 72   8 dgl. 72   8 dgl. 73   7 | 11025 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 dgl. 80 18 dgl. 81 19 dgl. 81 19 dgl. 81 9 dgl. 82 9 dgl. 82 8,125 irland 80 10,175 dgl. 81 9,56 dgl. 83 8,125 irland 80 10,175 dgl. 81 9,56 dgl. 83 9,25 IIT Antilles 82 7 dgl. 83 8,125 Jap. Akrines 80 7,225 app. Akrines 80 7,225 app. Akrines 80 7,225 app. Akrines 80 7,225 app. Akrines 80 7,25 dgl. 83 8,125 Jap. Akrines 80 7,25 dgl. 87 1,25 dgl. 72 1,25 dgl. 72 1,25 dgl. 73 4,75 kinner 81 7,75 dgl. 71 4,75 kinner 81 7,75 dgl. 77 8,75 dgl. 77 | 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.251 100.25 | 23 McDonadd Nr. 82 23 McGondd Nr. 82 25 McGol 78 25 McGol 78 25 McGol 77 25 McGol 77 26 17 26 17 26 17 27 28 McGol 77 28 McGol 77 28 McGol 78 29 McGol 79 29 McGol | 976   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.50   5.5 | Nispon St. C. 83   4,25   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   100,1   10 | 8.50 Prillips 82 8.50 Prillips 82 5.75 Pk Bemben 78 4.50 Quebec 77 7.50 dol, 77 5 dol, 77 5 dol, 77 6 dol, 78 10.75 dol, 81 10.15 dol, 82 6.75 Quebec H 69 57 8 dol, 71 6.50 dol, 71 6.50 dol, 71 6.50 dol, 71 10.55 dol, 71 10.55 dol, 71 10.55 dol, 77 10.55 dol, 81 7.75 Royal Br. Can. 80 7.75 South-Fire 77 7.55 dol, 87 7.75 dol, 80 6 7.75 dol, 81 8.50 Shed int. 73 6 dol, 77 6 dol, 87 7.55 dol, 81 8.50 Shed int. 73 6 dol, 83 7.75 South-Fire 77 7.55 dol, 87 | 106.75 106.75 12.59 19.15 97.56 1.57 107 107.25 4.30 101.96 101.9 7.22 101.96 101.9 7.22 101.96 101.9 7.22 101.96 101.9 7.22 101.76 101.76 4.50 101.76 101.76 4.50 101.76 101.76 4.50 101.76 101.76 4.50 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101.77 101. | TraThologor Ha 72   99,57   95,57   75   75   75   75   75   75   75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drivytes Dri | nc nc           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | emeral Foods emeral Motors en 7, & E emeral Motors en 7, & E en en 6, E en en 6, E en en 7, & E en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47,50 46,50 175 175 175 185 187 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 | Whittoker Wyly Woolworth Xerox Zenith Rodio Dow Joses Index Stand. & Poors Mitgetellt von N  TOT Abirbi Poper Alcan Au. Bt. of Montreal St. of Nova Scatia Sell Consolo Selectory Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,425 37,5<br>37,425 37,5<br>37,425 37,5<br>31,75 32,14<br>24,125 32,14<br>24,125 118,131 118<br>118,131 11 | interprov. Pipoline Ser Addison Mossey Ferguson Mittgetalt von in Mittge                | 11.50 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 | General Biscark Gunness Howker Siddeler 107 125 Ingeloi Tobacc Loyde Bark Lount Marts & Spence Milland Bank Nat. Westminste Rectit & Colman Rio Transp. Thorn Emt Tube Investm. Unitever Vickers Wookworth Findecled Tisses 107 Bostopi Breda Corlo Erto Centrale First  | 482 478<br>70 70 117<br>554 546<br>854 94<br>4 207 208<br>4 207 208<br>7 626 634<br>754 764<br>1 440 460<br>547 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACF Holding Alzo Alg. Bt. Nederl. Amev Amro Bonk Berhaft a Patient Bijenkonf Lucos Bols Bredero Bührmonn Detssetus Fökhar Ökt Brocodes Och-v. d. Grinten Hogenesiger Halneken Bierter. SIJM Rot. Hoogoven Nationale Ned. Ned. Orbyd Groep Rot. Hoogoven Nationale Ned. Ned. Orbyd Groep Rot. Hoogoven Ro | 2172 213<br>545 345<br>211 211<br>- 288<br>380 578<br>340 541<br>773 115 115<br>115 115<br>144 167<br>- 240<br>241 241<br>57,09 57,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kopenhage  Den Dánake Bonk Jyske Bonk Kopenh. Hondelsbk. Ropenh. Hondelsbk. 221 Nerve Industri Privotbanites Chtoricer. Komp. Dom. Seltherfohr. For. Bryggerier St. Kgl. Penc. Fabr. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227 Gevseri<br>400 Kreditbank<br>271,5 Pétrofins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h. 5460 5650 147 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bonco de Bifboo Bonco Central Bonco Misp. Am. Bonco Popular Bonco Misp. Am. Bonco Popular Bonco de Viscoya Cros Drogodos El Aguilla Fenix Fenix Galerios Prec. Hidrosiscor. Esp. Unico Bectrico Unico Bectrico Unico Bectrico Unico Senizos Volletermoso Iselaz Hongik. + Sh. Bk. John South Poc. + A + Wheelack + A + Wheelack + A + Wheelack + A + Wheelack + A + Singapor Lond Singapor Lond Lin. Overs. Sask | 224 A4 225 A6 CC C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13. 6.   10. 6. |

Optionshandel
Frankfurt: 13. 5.: 606 Optionen, 91 850 (23 990)
Aktien, davon 88 Verknufsoptionen = 4750 Aktien.
Kaufoptionen: AEG 7-70/4,50, 10-70/8,50, 10-75/
7,10-80/3,50, 1-65/16, 1-80/8, 1-85/6, 1-90/5, Siemens
7-360/1,50, 10-320/27, 10-330/25,80, 10-340/20, 1-340/
25, 1-350/17, 1-360/12, Veba 10-160/11, 10-170/6,
PASS 2-140/7 FO 7-150/2 Bayer 7-140/2, 10, 10-140/ BASF 7-140/7,60, 7-150/2, Bayer 7-140/2, 10, 10-140/ 7,10-10-5, 1-140/1,50, 7-150/2, Bayer 7-140/3, 10, 10-140/ 7,10-10-5, 1-140/15, 1-150/9, BMW 7-300/34, VW 7-170/11, 10-170/23,20, 10-180/8,15, 10-190/4,70, 1-170/22, 1-180/18,60, 1-190/9,80, 1-200/8, 1-210/5, Conti 7-80/7, 7-95/3,15, 10-65/15, 15, 10-90/13, 10-95/ 7, 1-90/12, 1-95/11,60, 1-100/10, 1-110/5, Lufthanss 10-120/9, 10-130/5, Lufthansa Vorzüge 10-120/8,45, Commerzbenk 7-160/28, 7-170/18, 7-190/2,20, 10-100/20, 10, 100/18 180/29, 10-180/15, 10-190/8,75, 1-160/36,25, 1-170/ 25,80, 1-180/18,20, 1-190/14,50, 1-200/6,90, 1-210/3,50, Deutsche Bank 10-330/15, 1-320/30, 1-370/3,10, Dresdner Bank 7-170/18, 7-180/9,60, 7-190/2, 10-180/13,10, 1-190/18, 1-200/9,40, Hoesch 7-55/2, 10-50/ 8.50, 10-55/4.40, 1-50/10, 1-55/8.40, 1-60/5.35, Thyssen 10-80/7.50, 10-85/3.90, 10-90/2.30, 1-80/11.30, Bay. Hypo 7-320/3.05, BHF-Bank 7-270/25, Bewag 1-110/6.20, Deutsche Babcock 10-170/5, 1-170/12,40, Degussa 1-320/30, Kali + Salz 7-190/12,40, Kloeck-

ner 10-45/2,80, 1-45/3,90, 1-50/2,40, RWE 10-190/2,05, 1-180/8,50, Schering 10-360/20, 1-340/42, VEW 10-130/6,30, 1-130/7,70, Alcan 1-30/11,60, Chrysler 7-65/6, 10-70/6,60, General Motors 10-180/6,20, Litton 1-170/15, Sperry Rand 1-100/7,10, Philips 10-45/3, 1-45/4,50, Unilever 1-190/20, Eif Aquitaine 1-60/4. Verkaufsoptionen: AEG 10-70/4,10, 10-8,50, 1-60/1,90, 1-65/3,90, 1-70/6,70, 1-75/10, Siemens 1-319/5, 1-320/5,90, Bayer 7-140/5,50, 1-140/10,50, VW 10-180/9,80, 1-160/5,50, 1-180/11, Commerzbank 10-180/11, Dresdner Bank 1-180/9,30, Hoesch 7-55/4, 10-55/5, 1-50/3, 1-55/6,40, Thyssen 10-80/2, BHF-Bank 10-280/4,20, 10-280/13,90, Degussa 10-320/17, Kali + Salz 10-190/3,50, Klöckner 1-40/3,90, I. Zahl Verfalismonat (jeweils der 15.), 2. Zahl Zahl Verfalismonat (jeweils der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis.

Euro-Geldmarktsätze

Furo-tieldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstkurse im Handel un
ken am 13. 6.; Redaktionsschinß 14.30 Uhr:
US-5 DM

1 Monat 944- 944 444-54
3 Monate 94- 945 544-54
6 Monate 94-10 54-54
12 Monate 94-10 54-54
Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie
cière Luxembourg, Luxembourg.

Goldmünzen In Frankfurt wurden am 13. Juni folgende Gold-münzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) 20 US-Dollar

Ankauf Verkauf 1300,00 1582,00 1080,00 1278,00 443,00 586,64 243,00 297,19 241,00 244,83 183,00 240,89 255,00 316,40 240,00 283,80 1068,00 1248,78 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) lf Sovereign alt lf Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Kriiger Rand, neu Mapic Leaf 1065,00 1248,65 Außer Kurs gesetzte Münzen \*) 250,00 318,40 270,07 206,00 261,03 987,00 1183,11 199,00 247,47 104,00 134,47 457,00 535,96 108,00 144,64 20 Goldmark 20 schweiz. Franken "Vreneli" 20 franz Franken "Vrenen" 21.
20 franz Franken "Napoléon" 20.
100 ostert. Kronen (Neuprägung) 98.
20 östert. Kronen (Neuprägung) 10.
10 ostert. Kronen (Neuprägung) 10.
4 östert. Dukaten (Neuprägung) 10.
10 stert. Dukaten (Neuprägung) 10.
10 Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer
10 Verkauf inkl. 55 % Mehrwertsteuer

\*) Verkauf inkl. 6,5 % Mehrwertsteuer

Devisen und Sorten Brief Enrel)
2,5455 2,5136
3,972 3,921
3,167 2,002
2,0686 2,0390
38,280 38,90
120,180 120,06
5,011 4,946
31,380 32,46
32,875 27,755
35,220 34,46
32,885 1,580 34,885
1,580 14,186
1,780 1,701
2,480 2,285
1,6540 45,015

3,0377 —
2,5435 —
2,3450 —
2,3450 —
2,3450 —
2,3450 —
2,3450 —
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 ——
2,3450 New York?
London!
London!
Dublin!
Montreal!
Amsterd.
Zörleh
Britsse!
Ropenh.
Osio
Stockh.\*\*)
Madrid\*\*)
Lissabon\*\*!
Tukio
Heksink!
Buen. Air.
Rio
Aihen\*) \*\*)
Frankf.
Sydasy\*)
Johannesig.\*\* 2,5575 3,153 2,0585 819,580 119,580 4,940 22,585 35,190 33,285 1,680 14,185 2,470 1,6510 45,875 2,963 2,963 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 149 1211 102 118,75 14,89 127,23 14,10 14,10 10,20 14,10 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10, 

Devisenmärkte

Die mit Spannung erwarteten Geldmengenzahlen zeigten am 13. 6. minhvalen Anstieg von
um 100 Mill DM ein positives Bild Die Folge war
ein Nachgeben der Euro-Dollar-Zinssäzte um 16.
Prozentpunkte und ein Rückgang des US-Dollars
um zeitweise 2.5325 im Fernen Osten. In Europs
verlagerte sich der Handel auf 2.5375 bis 2.5425
bei ruhtgem Geschäft. Zur amtlichen Notiz von.
2.5415 glich die Bundesbank die vorhandene
Nachfrage durch eine Abgabe von 8.25 Mill. Doliar aus. Die stärkste Tagesbewegung verzeichnete jedoch das Britische Pfund, das nach Gewimmitnahmen um 16 Prozent niedriger als am Freitag zu 3,965 notierte. Der Schweizer Franken und
der Japanische Yen fielen ebenfalls gegenüber
DM etwas zurück auf 120,08 und 1,0625. Das
Irische Pfund wurde zum 5. Male in Folge am
oberen Interventionspunkt gehandelt, wobei die
Bundesbank heute 260 000 Irische Pfund abgeben
mußte. US-Dollar in: Amsterdam 2,8500; Brüssel
30,79; Paris 7,8510; Mailand 1807,45; Wen 17,9200;
Zürleh 2,1165; ir. Pfund/DM 3,160; Pfund/Dollar
1,5601. Devisenmärkte

Ostmarkkurs am 13. S. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 21,00; Verkauf 24,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 20,50 Verkauf 24,50 DM West.

Devisenterminmarkt Der Rückgang der Dollar-Zinselt Der Rückgang der Dollar-Zinssitze am 13. Juni is besonders in den Abschlägen ab 8 Monate zu erken satze am 13. Juni ist : 1 Mount 3 Mounte 6 Mounte 0,984,98 2,907,70 5,4075,20 0,04/pari × 0,04/pari 0,96/0,11 1,20/0,90 5,1071/70 8,9077,50 29/13 84/88 184/168

Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 13. 8.
Tagesgeld 3,00 Prozent; Monategeln 5,15-8,25 Prozent; Dreimonatagald 5,50-5,65 Prozent.
Privatdialministiate am 12. 6.: 10 bis 20 Tage 3,55 G / 3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,40 B Prozent.

2,40 B Prozent, und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,80 p Prozent.
Diskoutasis der Bundesbank am 13. 6.: 4 Prozent;
Lombardsatz: 5 Prozent.

Bundesschaftsbriefe (Zimskanf vom 1. Juni 1963 an)
Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzslauer); Anagabe 1963/3 (Typ B) 4,00 (4,00) – 6,00 (5,00) – 6,00 (5,00) – 6,00 (5,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 5,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,00 (7,00) – 6,

## **Auto-Leasing**

136 - Dagnetag, 14 J.

inlandszeriili

7 weifellos zählen Kraftfahrzeu-Lge neben Büromaschinen zu den Gütern, die sich am besten für das Leasing-Verfahren eignen. Der funktionierende Se-cond-Hand-Markt hält die Ver-wertungsrisiken in Grenzen. Schließlich sorgen die relativ kurzen Vertragslaufzeiten – im Durchschnitt etwa zweieinhalb Jahre – für raschen Umschlag. Als einziger Minuspunkt wäre bei Personenwagen der verhältnismäßig geringe Stückwert zu nen-

Der rasante Aufschwung, den das Automobil-Leasing in den letzten Jahren erlebt hat, resultierte aus der allgemein zunebmenden Leasingbereitschaft der deutschen Unternehmer; andererseits profitierte das Automobil-Leasing zusätzlich von den Bemühungen der Wirtschaft, die weniger rationalisierungsfähigen Betriebsteile auszulagern und sich von produktionsunabhängi-gen Tätigkeiten zu trennen. Hier-bei wurde in einigen Unterneh-men auch der Fuhrpark zur Dis-rosition gestellt position gestellt.

Die Automobilvermieter konnten durch ständige Verbesserungen und Ausweitungen ihrer Dienstleistungsangebote den Anteil der Full-Service-Verträge beträchtlich steigern und verweisen inzwischen auf zahlreiche Fälle. in denen sie über ausgefeilte Ko-stenanalysen und transparentere Abrechnungen spürbare Einsparungen für die Leasing-Nehmer erzielt haben. Die Erfolge, die das Automobil-Leasing in Deutschland erringen konnte, lassen sich wohl am besten daran erkennen, daß diese Sparte noch wesentlich stärker expandiert hat als der Durchschnitt aller Vermietungs-unternehmen. Der Anteil des Fahrzeug-Leasing am gesamten Leasingvolumen hat in den letzten 20 Jahren laufend zugenommen und sich alleine von 1970 bis 1982 versechsfacht.

Nach wie vor ist das Automobil-Leasing in Deutschland eine Domäne der herstellerabhängigen Vermieter, die derzeit etwa. zwei Drittel der neuen Verträge abschließen. Auch die Finanzierungs-Leasing-Gesellschaften, die vor allem das Flotten-Leasing betreiben, kooperieren in der Fahrzeug-Vermietung meist mit

Auslandszertifikali

Fremde Wähter

Junge Akties

'ina 21

200 M

Bugang Ting a Barugan Bung Caragan Bung Budan Bar Budan Bar Budan Bar Budan Bung Barangan Sangan Barangan Sangan

Armanik o biji o iy Reson Begara iya Biyasi asast oo ist Rigani bi beest at

Kfz Händlern. Die Bedeutung des Fahrzeug-Leasing könnte in Deutschland noch wesentlich größer sein, wenn nicht eine Bestimmung im Güterkrafiverkehrsgesetz

(GüKG) die Finanzierung von Kraftfahrzeugen mit mehr als vier Tonnen Nutzlast im Güterfern- und Werksverkehr verbie-ten würde. In anderen Ländern, allen voran die USA, gehören Lestzüge zu den Rennern im Ver-mietungsgeschäft. Die deutschen Leasing-Gesellschaften erwarten allerdings in absehbarer Zeit eine Novellierung des GüKG, die die bisherige Diskriminierung des Leasing gegenüber den traditio-nellen Finanzierungsformen von Nutzfahrzeugen aufheben soll. Die Hoffnungen auf eine beträchtliche Ausweitung des Nutz-fahrzeug-Leasing dürften sich dann wohl erfüllen.

Seit etwa zwei Jahren gewinnt auch die Automobilvermietung an Privatkunden, die vor allem von Kfz-Händlern betrieben wird, an Boden. Bis dahin war dieses Geschäft bedeutungslos, da die meisten Vorteile – insbe-sondere steuerlicher Art – die ein gewerblicher Leasingnehmer hat, beim Privatmann wegfallen.

**ARNO STÄDTLER** 

Das Privat-Leasing macht in der Bundesrepublik Deutschland immer mehr Schule

## Die meisten Firmen wählen den Fullservice

HANS BAUMANN, Essen Sie nennen es Insentive - bei Gott nicht Rabatt. Insentive ist der Antrieb für den Markt, der Schrittmacher des Umsatzes. Und da diese Vokabel jedermann im Autolea-sing tagtäglich über die Lippen kommt, pflegen sie den Schrittmacher allesamt – ohne Ansehen der Marke. Autos brauchen nun einmal Antrieb. Und was beim Barkauf beim Händler eben der Rabatt ist, das leistet beim Auto-Leasing für Private der Insentive.

Hohe Zinsen begünstigen die Finanzierung

Ohne den Insentive würde sich das private Auto-Leasing kaum rentieren. Das wissen die Herstel-ler. Und da sie aber auch diesen Absatzweg beschreitbar machen wollen, gewähren sie diesen An-trieb. Und da die Autobranche wie kaum eine andere in Marktanteilen denkt, kann niemand diesen Markt

Ganz grundsätzlich ist der Privat-Leaser jener Kunde, der die Mehrwertsteuer nicht absetzen kann. Geleast werden gern Zweit-oder auch schon Drittwagen. Einen Schub hat diese Art, sein Auto zu finanzieren, auch von den hohen

Zinsen der letzten Jahre bekommen. Hausle-Bauer zum Beispiel sahen sich plötzlich hohen Zinsbelastungen gegenüber, die den Auf-bau von Eigenkapital in manchen Fällen verhinderten. Und da man ein Auto nicht in alle Ewigkeit fahren kann, ohne zu viele Federn bei Reperaturen und Spritverbrauch zu lassen, stieg mancher ohne Eigenkapital auf Leasing um - 21 festen Monatsraten und fixierten Laufzeiten. Der durchschnittliche Autoleasing-Vertrag liegt heute un-gefähr bei 30 Monaten und einer Leistung von 70 000 Kilometer.

Anders als beim Privatleasing ist das Bild vom Dienstwagen-Lea-sing. Hier lief das Geschäft 1982 nicht so gut. Da man nicht wußte, wie sich die Konjunktur entwikkeln würde, wurden Ersatzbe-schaffungen hinausgeschoben, Leasing-Verträge verlängert.

Hugo Wieske, Geschäftsführer der LHS Leasing- und Handelsge-sellschaft Schwaben mbH, Stuttgart, spürt aber bei den Flottenkunden größere Zuversicht... aber. Und wenn dieses immer noch vorhandene kleine "aber" mehr zu hören sein wird, dann läuft das Geschäft.

Der Ersatzbedarf wird dringli-cher, obwohl sich abzeichnet, daß

doch manche Firma auf kleinere Modelle für ihre Flotten umsteigt. was VW zum Beispiel beim Polo-Leasing ganz deutlich zu spüren bekam. Aber auch der Ruf nach Dieselfahrzeugen für den geleasten Flottenpark wird immer lauter.

Ein Argument steht im Vorder-grund der Branche, die Tatsache nämlich, daß in der Bundesrepublik Deutschland rund sechs Millionen gewerbliche Fahrzeuge ge-nutzt werden, daß das Leasing sich bis heute aber nur ganze 350 000 Fahrzeuge (5,8 Prozent) aus diesem Kuchen herausschneiden konnte.

Ein seltener Service in der Bundesrepublik

Dabei liegen für das Flotten-Lea-sing die Argumente noch eher auf der Hand als für das Privat-Autoleasing. Die deutsche Wirtschaft hat eine unzureichende Eigenkapitaldecke. Mit kaum 20 Prozent der Bilanzsumme ist sie in bisher unbekanntem Maße Investitions- und Lohnscheu geworden. Der Ausweg: Das Produktions- oder Dienstleistungsgut nicht mehr mit Eigenkapital "kaufen" und in der Bilanz aktivieren, sondern mieten, und mit den Erlösen aus den Produkten, die auf den gemieteten Maschinen hereingeholt wurden, werden dann die Mietraten bezahlt.

Aber nicht nur die Kapitalknappheit kann auf diese Weise über-brückt werden. Der Leasing Nehmer nutzt immer die jüngste technische Entwicklung. Am Auto-markt heißt das, er fährt immer eines der neuesten Modelle. Und da nicht zu sehen ist, daß die Gewinne der Unternehmen im Laufe der nächsten Jahre eine Aufstokkung des Eigenkapitals zulassen wird die Idee des Leasing auch hier um sich greifen. Allein in den letzten acht Wochen ist der Zins bei der Refinanzierung schon wieder um 1 Prozent gestiegen, Signale aus Amerika zur Umkehr dieser Entwicklung sind nicht zu verneh-

Für Hugo Wieske gibt es keinen Zweifel, daß ein geleaster Fuhr-park straffer geführt wird als ein igener. Gibt es in der Bundesrepublik auch schon über den Fullservice hinaus Leasing-Angebote, die den Service so weit treiben, daß sie die Logistik für die Flotte eines Unternehmens erarbeiten? "Nein" antwortet Wieske. Aber in den USA sei es durchaus üblich, daß der Leasing-Geber dem Unternehmer sage, welche Fahrzeuge für ihn besonders geeignet seien. In der Bundesrepublik sei selbst solcher Service noch sehr selten

PRIVATAUTO / Vorunteile durch mangelndes Verständnis

## Für das Fahren zahlen, nicht für den Wagen

UDO SCHÜLKE, Bonn

Autoleasing ist heute für Unter-nehmer eine selbstverständli-che Alternative zum Autokauf. Rund 300000 geleaste Wagen fahren auf deutschen Straßen. Es werden immer mehr. Gewerbetreibende und Freiberufler sind von den Autoleasing-Vorteilen überzeugt: reine Kapitalbindung, weniger Verwaltungsarbeit, Steuererleich-terungen und klare Kostengrundlagen.

Der Anteil der geleasten Privatwagen ist hingegen noch gering. Dafür gibt es viele Gründe, einer der wichtigsten: die Unkenntnis darüber, was Privatauto-Leasing eigentlich ist. Mangelndes Verständnis führt hier zu Vorurteilen oder gar Ablehnung. Das über-rascht auf den ersten Blick um so mehr, weil doch die Miete für den Privatmann eigentlich nichts Neu-es ist Wohnungen oder Telefone werden seit eh und je gemietet.

Für den Markterfolg des Privatauto-Leasing wird es entscheidend sein, wie schnell man aus dem Stadium der Unsicherheit in der Beurteilung dieser Kaufalternative herauskommt. Bei Erklärungsversuchen erscheint es angeraten, so-wohl auf werbliche Umschreibungen als auch auf den Leasing-Fachjargon weitgehend zu verzichten und die Zusammenhänge so einfach wie möglich darzustellen.

Am leichtesten wird derjenige Privatmann das Grundprinzip verstehen, der im Rahmen seines privaten Haushaltes "wie ein Ge-schäftsmann" zu denken gewohnt ist. Denn es geht letztlich um die Frage, welche Prioritäten in einem begrenzten Haushaltsbudget ge-setzt werden. Der Kernvorteil des Privatauto-Leasing kann beson-ders deutlich herausgearbeitet werden, wenn man zunächst die Voraussetzungen beim Privatauto-Kauf darstellt:

Bar-Kauf oder Raten-Kauf - Ein Auto kann man kaufen, indem man es sofort bar oder in Raten bezahlt. Bei Barzahlung leistet der Kunde sofort den vollen Fahrzeugwert (zum Beispiel 20000 Mark) und wird auch sofort Eigentümer. Bei einer Finanzierung über 24 Monate leistet der Kunde ebenfalls den vollen Fahrzeugwert (20000 Mark) plus Zinsen in Form einer Anzahlung und monatlicher Finanzierungsraten. Er wird Eigentlimer nach Ablauf der Finanzierung.

Leasing – Beim Privatauto-Leasing über 24 Monate leistet der Kunde nicht den vollen Fahrzeugwert. Er zahlt nur für den Wertverhust des Fahrzeuges durch laufen-de Nutzung (beispielsweise 7000 Sonderzahlung und monatlicher Leasingraten. Das wird erreicht, indem der nach 24 Monaten zu erwar-Gebrauchtwagenwert (13000) Mark) von vornherein bei der Kalkulation der Leasing-Raten berücksichtigt wird.

In Höhe dieses Gebrauchtwagenwertes bindet der Privatauto-Leasing-Kunde keine Mittel, weil keine Tilgung, sondern nur eine Verzinsung erfolgt. Er wird nicht Ei-gentümer. Sein Ziel ist ausschließ-lich die Nutzung des Fahrzeuges, das nach 24 Monaten zurückgegeben werden kann.

Daraus ergibt sich der Vorteil des Privatauto-Leasing gegenüber dem Bar-Kauf: Der Kunde braucht kein Geld in Höhe des Kaufpreises festzulegen. Der Vorteil gegemüber der Finanzierung ist, daß die Lea-sing-Raten niedriger sind als FiGeldmittel gebunden werden. Das bedeutet für Privatauto-Leasing daß Geldmittel freibleiben. Für sein Auto zahlt der Leasingkunde nur das, was er laufend abnutzt.

Der Vergleich zur Finanzierung soll an einem konkreten Zahlenbeispiel verdeutlicht werden. Bei einem 24-Monats-Vertrag und einer Sonderzahlung von 20 Prozent des Neupreises beträgt die monatliche Leasingrate für einen Pkw 179 Mark. Eine Finanzierung über den gleichen Zeitraum für dieses Fahrzeug führt zu einer monatlichen Belastung von 485 Mark. Der Fahrzeugpreis beläuft sich auf 12945 Mark Die Rechnung stellt sich dann wie folgt dar:

Finanzierung: Anzahlung 24x485 Mark Belastung

2 589 Mark 11 640 Mark 14 229 Mark

Leasing: Sonderzahlung 24×179 Mark Relastung

2 589 Mark 4 296 Mark

In 24 Monaten sind vom Kunden bei einer Finanzierung also 7344 Mark mehr aufzubringen als beim Leasing - oder anders ausgedrückt: Der Leasingkunde zahlt je-den Monat (24mal) 306 Mark weniger. Entscheidend ist nun, wie die Liquiditätsvorteil bewerte wird. Das hängt von den persönli-chen Voraussetzungen des Interessenten, von seinen Wünschen und Bedürfnissen ab. Auf jeden Fall werden weniger Geldmittel in das Auto gesteckt.

Die ins einzelne gehende betriebswirtschaftliche Betrach Betrachtungsweise wird jedoch in den meisten Fällen nicht zum Zuge kom-men. Alle Rechenoperationen mit dem spitzen Bleistift führen immer wieder zu der Kernfrage zurück: Wie hoch wird im konkreten Fall der Liquiditäts-Vorteil (im Beispiel 7344 Mark) bewertet? Anders ausgedrückt: Wie wichtig sind die "anderen Dinge". Eine einfache Faust-formel könnte lauten: Wird die al-ternative Verwendung gering oder überhaupt nicht bewertet, sollte Leasing weniger in Betracht gezo-gen werden. Bei hoher Bewertung ist Leasing jedoch empfehlens-

Privatauto-Leasingkunden müßten "intelligent und reich" sein, hat einmal jemand gesagt, der vom Lessinggeschäft sehr viel versteht. Untersucht man diese zunächst provozierende Aussage einmal et-was näher, scheint sehr viel Wahres daran zu sein. "Reich" ist hier sicherlich nicht so gemeint, daß man Geld in Mengen angehäuft. und jederzeit sofort verfügbar hat.

Man kann sich eher einen Privat-mann vorstellen, der seine Mittel gut investiert hat und im Rahmen seines begrenzten Haushaltsbudgets weitere Investitionen plant, die für ihn wichtig sind und es ihm nicht erlauben, mehr Geld für sein Auto auszugeben als unbedingt notwendig. Wenn man dann noch bedenkt, daß dieser rechnende Pri-vatmann eigentlich keine Schulden macht und darüber hinaus noch die Möglichkeit hat, das Gebrauchtwagenrisiko abzuwälzen, könnte man ihn in der Tat für sehr intelligent halten.

In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, daß natürlich derjenige, der nur über we-nig oder überhaupt keine Mittel verfügt, den Liquiditätsvorteil immer hoch bewerten muß.

## Die Leasing- und Handelsgesellschaft Schwaben

Leasing- und Handelsgesellschaft Schwaben mbH, Stuttgart, aus der Schwabengarage hervor, einem reinen Handelshaus, das vor rund 60 Jahren einmal gegründet wor-den ist. Das Stammkapital der GmbH von 15 Mill Mark liegt zu 25,92 Prozent bei der Gothaer Versicherungsbank, Köln, zn. 11,50 Prozent bei Gothaer Leben, Göttingen, zu 9,20 Prozent bei der Veritas (Zug/Schweiz, zu 2,30 Prozent bei

1969 ging das Unternehmen LHS der VHV, Hannover, zu 25,08 Prozent bei der Suevia Verwaltungsgesellschaft, die wiederum zu 50 Pro-zent der Gothaer Rück und der Baden-Württembergischen Bank gehört, und schließlich zu 26 Prozent bei der Stuttgarter Straßen-bahnen AG.

> LHS ist durchaus kein reiner Autoleaser. 30 Prozent des Geschäftes stammen vielmehr aus dem Anlagen-Leasing und aus der Vermie

rend eben 70 Prozent aus dem Verleasen von Ford-Fahrzeugen stam-

Der Vertragsbestand der LHS betrug zum Ende letzten Jahres 8834 Fahrzeuge, das sind 2,2 Pro-zent mehr als im Jahr zuvor. Von diesen Fahrzeugen werden rund 3000 im Fullservice verleast, rund 500 sogar einschließlich Benzinver-

schäft 85,2 (70) Mill. Mark, davon 17 (11,7) Mill. Mark aus dem Gebrauchtwagengeschäft. Nur 35 Prozent des Gebrauchtwagengeschäfts werden über die Schwabengarage abgewickelt, den Rest bewältigt LHS selbst. Beschäftigt werden in Stuttgart knapp 50 Mitarbeiter, 13 im Außendienst. Die Beschäftigung erfolgt in weiten Bereichen in Personalunion mit für die Schwabengarage.

SPEZIALISTEN / Wichtige Vorausschau auf den Markt von morgen

## Die richtige Partnerwahl ist zu beachten

P. SCHNEIDER, Braunschweig Beim Autolessing scheint es immer noch Unklarheiten über die Möglichkeiten und insbesondere über die Partnerwahl, also welche Autoleasing-Gesellschaft anzu-sprechen ist, zu geben. Da tauchen Behauptungen auf, die den Leasing-Interessenten verwirren, da spracht man davon, daß kleine Leasing-Gesellschaften mit geringerem Verwaltungsaufwand bei Flot tenkunden günstiger kalkulieren könnten, wobei dann auch nicht die Frage gestellt wird, wie diese kleineren Unternehmen die Sicherheit bieten können, den Rücklauf der Gebrauchtfahrzeuge nach Ablauf des Vertrages zu gewährlei-

Der richtige Partner kann nur der sein, der dem Interessenten einen möglichst umfassenden und auf die Bedürfnisse des einzelnen ausgerichteten Leasing-Service anbieten kann. Die Auswahl des richtigen Fahrzeugmodells ist heute sicherlich nicht nur für betriebswirtschaftlich rechnende Unternehmen von Bedeutung; auch für private Verbraucher ist sie entscheidend. Hinzu kommen die von den Kunden erwarteten Dienstleistungen der Autoleasing-Gesellschaften, wie Übernahme der Wartung, Reparatur- und Schadensabwickhing, Übernahme von Kfz-Steuer und -Versicherung bis hin zur Abrechnung neuer Reifen. Und in vielen Fällen schließen sie die administrative Verwaltung des gesamten Fuhrparks ein.

Auch der private Leasing-Kunde setzt voraus, daß ihm vernünftige und realistische Vertragsformen an werden und Autoleasing-Gesellschaft dafür Sorge trägt, daß sein zurückgegebenes Fahrzeug nach Vertragsablauf zu den vorher festgelegten Konditionen dann als Gebrauchtwagen wieder im Markt placiert werden kann.

Allein die hier genannten Krite-rien lassen deutlich erkennen, daß Autoleasing eine Sache von Spezialisten ist und nicht nur einfach als eine Finanzierungsform für die Anschaffung eines Fahrzeugs angesehen werden sollte. Zu diesen Kriterien gehört aber auch das Wis-sen um die Branche, um das Auto, um den Markt und eine umfassende und realistische Beurteilungsfähigkeit des Gebrauchtwagenmarktes von übermorgen. Im Autolea-sing bedeutet das eine sachliche Vorausschau auf den Gebrauchtwagenmarkt, wie er sich beispielsweise nach 24 oder 36 Monaten (ie nach Laufzeit des Leasingvertrages) darstellen wird. Die größte Autoleasing-Gesell-schaft in der Bundesrepublik

Deutschland ist die V.A.G. Leasing GmbH in Braunschweig mit rund 100 000 Fahrzeugen unter Vertrag. Auch was den Kundenstamm angeht, so dürfte die V.A.G. Leasing gegenüber dem Wettbewerb eine führende Stellung einnehmen. Die-ser Bestand an Kunden und die unter Vertrag stehenden Fahrzeuge stützen sich auf eine Absatzorganisation von rund 3400 Partnern (Händler und Werkstätten), die im samten Bundesgebiet und in West-Berlin vor Ort sowohl informieren als auch in aktiver Weise die Leistungskraft unter Beweis

Die V.A.G. Leasing GmbH als hundertprozentige Tochtergesell-schaft der Volkswagenwerk AG verfügt über detaillierte Erfahrungen in der Fahrzeug-Beurteilung und Beratung; andererseits stehen die angeschlossenen Partner als Automobil-Fachhändler jederzeit den Leasing-Kunden und -Interessenten vor Ort zur Verfügung und können zusätzlich auf die Datenund Informations-Banken der Leasing-Zentrale zurückgreifen, um

den gewerblichen und privaten Kunden optimal zu "bedienen". Diese 3400 Partner sind beispielsweise auch Garanten für einen schnellen Absatz des Gebraucht-fahrzeuges nach Ablauf des Leasing-Vertrages.

Was das Modellspektrum der herstellereigenen Autoleasing-Gesellschaften angeht, so bietet die lette einschließlich der AUDI- und Porsche-Modelle an. Wenn darüber hinaus für die Vorstandsetagen ein Daimler Benz oder BMW gewünscht wird, so ist auch das sicherlich kein Hindernis für den Vertragsabschluß.

Gemessen an einem Kfz-Bestand von über 27 Millionen stellen die 300 000 geleasten Fahrzeuge in Deutschland heute noch einen geringen Prozentsatz dar. Auch wenn die fetten Zuwachsraten im Autoleasing Geschäft magerer gewor-den sind, sieht die Branche darum für die kommenden Jahre noch Möglichkeiten, gute Wachstumsra-ten zu erzielen. Der stagnierende Automobilabsatz, der 1981 begann und sich 1982 verstärkte, läßt auch in der Autoleasing-Branche die Hoffnung auf einen Nachholbedarf

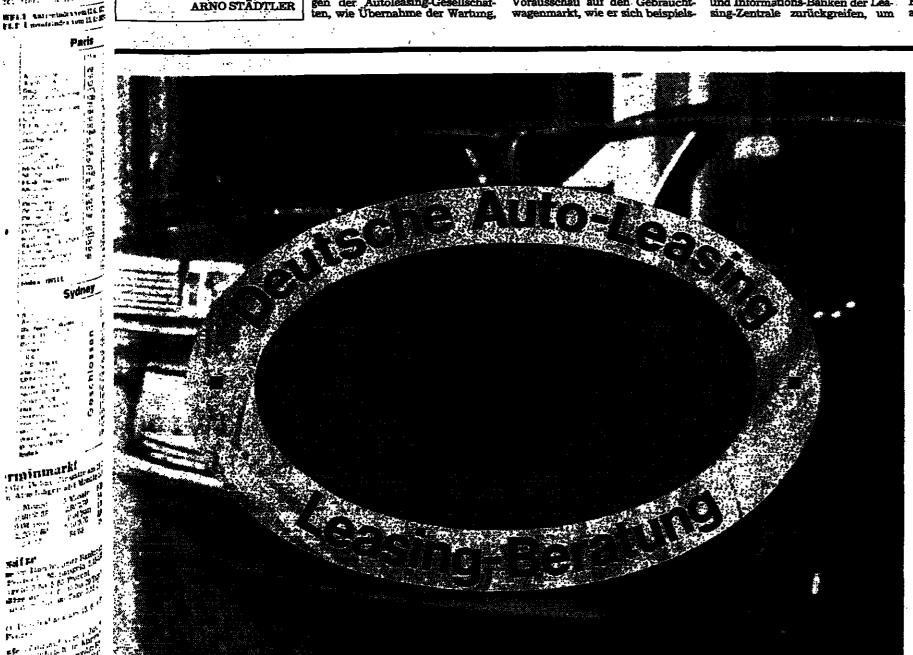

## Ein vernünftiger Weg zu Ihrem neuen Fahrzeug -**Deutsche Leasing**

Wirtschaftliche Vernunft und Sicherheit gewinnen bei der Entscheidung für ein neues Automobil einen höheren Stellenwert.

Das passende Auto für Ihre Zwecke finden Sie mit uns leichter. Der Kaufpreis belastet Sie nicht, denn die Leasinggebühr zahlen Sie monatlich - so wie Sie nutzen.

Und wenn Sie den Einschluß von Wartung, Reifenemeuerung, Kfz-Steuer und Versicherungen wünschen, dann ist der Leasing-Vertrag mit Full-Service für Sie das richtige Angebot.

Wenn Sie bei der Deutschen Leasing mieten, dann ersparen Sie sich nicht nur den Kaufpreis, vielmehr nutzen Sie ein ganzes Bündel von Dienstleistungen.

Auto-Leasing ist die vernünftige Entscheidung für den Unternehmer und den Privatmann. Fragen Sie uns oder Ihren Automobilhändler, mit dem die Deutsche Auto-Leasing zusammenarbeitet.

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6–12, 6000 Frankfurt/M. 60, Tel. (0611) 15291

Deutsche Auto-Leasing GmbH, Tel. (0611) 1529240 · OAL Auto-Leasing GmbH & Co KG, Tel. (0611) 1529380

Geschäftsstellen: Hamburg (040) 20 1661, Hannover (0511) 345814, Bielefeld (0521) 68090, Düsseklorf (0211) 80434, Köln (0221) 624051, Frankfurt (0611) 6664011, Nürnberg (0911) 37173, Karlsruhe (0721) 22952, Stuttgart (0711) 299681, München (089) 5027061

**Deutsche Leasing** 



ist, Tru sch

Ser abg rer für das ves das Part die grö Gric reich mei sielt Gric met bils Gric Fre l Mu

Au 20 Bir Te 1 mi (A' an so

ein Ver alit

che

ger. tive ein une ner

unc

so not pos jets un vos des ste orc Hö

au: fal (

STRUKTUR / Viele Unternehmen spüren die Flaute / Abschied vom rasanten Aufschwung / Kontrollen sparen Kosten

## Eine solide Kapitalbasis ist Grundvoraussetzung

Von allen Leasing-Gütern expandieren die Fahrzeuge seit Jahren am zügigsten und gewinnen laufend Anteile am gesamten Leasing-Volumen hinzu.

In der Struktur der vermieteten Anlagen nehmen Fahrzeuge mit 19 Prozent (nach Büromaschinen und Datenverarbeitungsanlagen mit 30 Prozent) den zweiten Rang ein. In Zahlen sieht die Vermietung von Automobilen so aus: 1979 wurden 80 000 Neuzulassungen an Pkw geleast, 1980 waren es 100 000 und 1982 schon 150 000 Fahrzeuge. Und die Chancen, die dem Auto-Leasing noch winken, zeigt die Reaktion des Leasing-Bestandes zu den am 1. Januar 1983 insgesamt zugessenen Pkw: Es waren mehr als

Nachdem die Autoleasing-Branche in ihrer zwanzigjährigen Ge-schichte in Deutschland einen beachtlichen Aufschwung erlebt hat, sind die Aussichten jetzt nicht mehr ganz so rosig. Die Zeiten der soliden Zuwachsraten von 20 Prozent und mehr sind vorbei. Eine Reihe der im Autoleasing-Geschäft tätigen Unternehmen spüren die Flaute, besonders dann, wenn fi-nanzielle Zusammenbrüche von Kunden zu Forderungsverlusten

Diese Firmen stehen plötzlich vor dem Debakel: Was tun mit den 20 oder gar 200 Fahrzeugen, die bei dem in Konkurs gegangenen Lea-singkunden nun auf dem Hof ste-hen und als Gebrauchtwagen schwierig abzusetzen sind? Es ist nicht verwunderlich, daß in den vergangenen beiden Jahren manch Kleinerer auf der Strecke geblieben ist und den vorhandenen Bestand an eine größere, finanzstär-kere Leasing-Gesellschaft verkauft

Wer in der Branche erfolgreich bestehen will, muß als Unternehmer eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen: Solide Kapitalbasis ist eine dieser Grundvoraussetzungen. Mitarbeiter des Unternehmens müssen genaue Kenntnisse im Autohandel haben; sie sollten in der Lage sein, Interessenten in der Wahl des für sie wirtschaftlichsten Fahrzeugs und eines entsprechen-

den Dienstleistungspaketes zu

Für wen ist nun Autoleasing in-teressant. Es bietet sich als Pro-blemlösung für den Fuhrpark an. Die Entscheidung, einzelne Fahrzeuge oder den ganzen Fuhrpark zu leasen statt zu kaufen, hat zunächst den Vorteil, daß Mittel freigesetzt und für andere betrieblich notwendige Investitionen genutzt werden können. Die Leasing-Ra-ten sind für die Vertragsdauer monatlich gleichbleibend, und die Miete wird zum festen Bestandteil der Kostenkalkulation. Damit verbunden ist eine Reduzierung des administrativen Aufwandes.

diese Verwaltungsarbeit weiter verringert werden, kann der Leasingnehmer bei Abschluß des Mietvertrages auf zusätzliche Dienstleistungspakete zurückgrei-

1. Übernahme der Kosten für Wartung und Verschleißreparaturen. Die Leasingraten bleiben für die gesamte Vertragsdauer konstant, ohne Rücksicht auf die tatsächliche Kostenentwicklung.

2. Die Übernahme der Kosten für Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung mit einer Deckungssumme von zwei Millionen Mark pauschal, Kfz-Vollkaskoversicherung mit 650 Mark Selbstbeteiligung, wobei abwei-chende Deckungssummen und Selbstbeteiligungen möglich sind.

3. Die Übernahme der Kosten für Reifenersatz einschließlich Montage und Auswuchten. Besonders durch diese Dienstleistung neben dem eigentlichen Fahrzeug-Leasing erhält der gewerbliche Kunde einen auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen "Kompaktvertrag" und damit mehr als eine Finanzie-

Die Betriebskostenabrechnung wendet sich an Kunden mit Fahrzeugflotten. Hier rechnet die Lea-sing-Gesellschaft die monatlich entstandenen Betriebskosten ab. Wegen der ständig schwankenden Kraftstoffpreise wird es immer schwieriger, die Betriebskosten großer Flotten zu überwachen. Immerhin macht der Kraftstoffkostenanteil heute rund 35 Prozent der Gesamtkosten eines Fahrzeu-

Die Kontrolle läuft folgenderma-Ben ab: Im ersten Schritt ermittelt man die monatlichen Kraftstoff-preise. Diese Werte werden dem Leasingnehmer monatlich zur Verfügung gestellt. In einem zweiten Schritt ermittelt die Leasingfirma die Durchschnittswerte des Kraft-stoffverbrauchs aller eingesetzten Typen. Liegt der Verbrauch erheblich über dem Mittelwert, so erhält der Kunde einen Warnreport.

Eine Verbrauchs- und Kostenkontrolle hat auch ihren Einfluß auf das Kostenbewußtsein der Mitarbeiter: Ein Test über neun Monate mit mehr als 6500 Fahrzeugen aller gängigen Typen hat gezeigt, daß bei den zur Zeit stark differierenden Kraftstoffpreisen spürbare Verbesserungen durch kostenbe-wußtes Tanken erzielt werden

Doch die Kostenkontrolle geht weiter: Ein EDV-System erfaßt die Privatfahrten der Mitarbeiter und rechnet sie einzeln ab. Die Belastung erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Aufwand, den der Mitarbeiter durch Privatfahrten verursacht. Alle Kontrolldaten können dem Kunden monatlich per Magnetband zur Verfügung gestellt werden.

Während sich Leasing im gewerblichen Bereich einen festen Platz bei der Investitionsentschei-dung erobert hat, ist das Privat-Leasing erst seit wenigen Jahren aufgeblüht. Auswüchse im Wettbewerb, wie sie in jüngster Zeit fest-zustellen waren, bedrohen nach Ansicht von Branchenkennern die an sich nützliche und sinnvolle Institution des Privat-Leasing. Seriöse Leasing-Gesellschaften werden daher auch zu Lasten einer Marktanteileinbuße an ihrer Politik festhalten, dem privaten Leasing-Neh-mer vernünftige und faire Kondi-tionen anzubieten.

Es gibt sechs Einflußgrößen, die die Kalkulation beim üblichen Finanzierungs-Leasing bestimmen.

1. Der Anschaffungswert des Fahrzeugs: Er ergibt sich aus dem Angebotspreis des Händlers einschließlich Mehrwertsteuer, er-gänzt um die Kosten für zusätzlihes Zubehör, Zulassung und Überführung.

2. Die Laufzeit des Vertrages: Es werden zur Zeit vor allem Verträge mit 24 oder 36 Monaten Laufzeit angeboten, wobei auch die jährli-che Kilometerleistung eine Rolle

3. Die Mietsonderzahlung: Mit einer Anzahlung von 20 bis 30 Pro-zent des Anschaffungswertes gleicht die Lessing-Gesellschaft das beim privaten Leasingnehmer höhere und schlechter einzuschät-zende Bonitätsrisiko aus. Für die Mietsonderzahlung kann der Gebrauchtwagen eingesetzt werden.

4. Der Restwert: Er stellt den Wert dar, den das Auto bei Vertragsbeendigung beim Verkauf mindestens erzielen soll. Er sollte seriöserweise so kalkuliert sein, daß eine Mehrerlöschance besteht. Diese kommt dann dem Mieter bei Abschluß eines neuen Vertrages

hundertprozentig (ansonsten 75 Prozent) zugute; sie sollte eine Größenordnung in der Nähe der gelei-steten Mietsonderzahlung erreichen. Wird der Restwert zu hoch angesetzt und nicht realisiert, muß der Mieter bei Vertragsende nach-zahlen. Bietet ein Kfz-Händler die Fest-Rücknahme am Ende der Vertragslaufzeit an, wird er den Restwert so kalkulieren müssen, daß er seine Verkaufskosten decken und einen Gewinn erzielen kann.

5. Der Mietfaktor: Dieser Multiplikator, der von jeder Leasing-Ge-sellschaft auf Grund ihrer betriebswirtschaftlichen Ausgangsdaten und für jede Vertragsvariante indi-viduell ermittelt wird, erhält einen Ersatz für ihre bei Beschaffung und Verwaltung von Fahrzeugen entstehenden Kosten und ihren

6. Die Monatsmiete: Die monatlichen Raten errechnen sich aus dem Anschaffungswert abzüglich des Restwertes, verteilt über die Laufzeit des Vertrages und multi-pliziert mit dem jeweiligen Miet-

Wenn mit einer besonders niedri-gen Monatsmiete geworben wird, ist Vorsicht geboten. Aufmerksamkeit verdienen auch Verträge mit kurzen Laufzeiten von 18 Monaten, bei denen die Ansetzung eines hohen Restwertes für das dann ja noch fast neue Fahrzeug auf den ersten Blick einleuchten mag. Trotzdem weiß jeder Autofahrer, daß der Wert eines Fahrzeugs im ersten Jahr nach der Zulassung

OSTERREICH / Plus durch Mehrwertsteuer-Änderung

## **Andauernde Erholung** des Fahrzeugparks

V. RED REDTENBACHER, Wien ten mußten. Vordem hatten sie nur Die österreichische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr von der weltweiten Rezession nicht länger verweiten Rezession nicht langer verschort geblieben, wenngleich sie nicht mit der gleichen Schärfe eingesetzt hat als anderswo. Diese Entwicklung führte zu einem Rückgang bei den Investitionen sowohl für Industrieanlagen, Ausrüstungen und Liegenschaften. Die Leasing-Branche wurde dabei durch den Geldmengen Ilberhang durch den Geldmengen-Überhang <u>konkurrierender Banken in Mitlei-</u> denschaft gezogen, aber auch durch den nur geringen Rückgang der Zinssätze in der zweiten Jahreshälfte, während die Firmenpleiten und die Geschäftszusammen-brüche Rekordzahlen erreichten.

Das ergab stark unterschiedliche Geschäftsergebnisse in den ver-schiedenen Bereichen des Leasing-Marktes. Immobilien-Leasing erzielte weiterhin leichte Zunahmen, vor allem durch ein besonders starkes Interesse der öffentlichen Hand. Dagegen dürfte auf dem Sektor der Industrieanlagen und der Ausrüstungen zum ersten Mal seit etlichen Jahren eine Ge-

schäftseinbuße zu verzeichnen ge-wesen sein. Da die Mehrzahl der österreichischen Leasing-Firmen keine Angaben über ihren Umsatz veröffentlicht, liegen bisher noch keine genauen Angaben vor. Insgesamt wird das Leasing-Geschäft im Jahre 1982 kaum mehr als fünf Prozent zugenommen haben.

Ein erfreulicher Aspekt ist der Geschäftsverlauf beim Auto-Leasing. Auf diesem Gebiet konnte der Schock von 1980 durch die Anderung der Mehrwertsteuer überwunden werden. Der Umsatz war vor drei Jahren rapide zurückgegangen, als plötzlich auch die Leasing-Firmen 30 Prozent Mehrwertsteuer (wie andere Kaufer) entrich-

18 Prozent zahlen müssen, was dem Steuersatz für andere Ausrüstungen entspricht. Inzwischen melden die Marktführer im Auto-Leasing für 1982 eine Umsatz-Zu-

nahme von 25 Prozent Im Leasing-Sektor weht ein rau-herer Wind des Wettbewerbs, weil zum Beispiel die Banken infolge ihrer hoben Liquidität sich stärker als je zuvor als Konkurrenten eingeschaltet haben. Die Folge davon waren größere Anstrengungen im Service-Bereich durch die Leasing-Firmen, was beim Fahrzeug-Leasing besonders deutlich wurde. Die das Auto-Leasing betreffen-

den steuerlichen Anderungen wa-ren im zurückliegenden Jahr nur minimal Fahrzeuge können nach wie vor über einen Zeitraum von sieben Jahren abgeschrieben wer-den. Leasing bietet somit einige Vorteile, weil die Kosten steuerlich schon früher geitend gemacht wer-den können. Mit der Anfang 1983 in Kraft getretenen Abschaffung der Grenze von 175000 Schilling die beim Kauf von privaten Wagen von der Steuer abgesetzt werden konnten, ist diese Entwicklung noch begünstigt worden. In anderen Bereichen zeichnen

sich ebenfalls positive Ausblicke für 1983 ab. Die Investment-Zuschüsse für Industrieanlagen und Ausrüstungen sind zum Beispiel von sechs auf acht Prozent erhöht worden, und diese können von den Leasing-Firmen ebenso wie von ihren Kunden in Anspruch genommen werden.

Wie überhaupt der allgemeine Trend dahin geht, die Leasing-Un-ternehmen bei der Gewährung von speziellen staatlichen Zuschüssen und Kreditgarantien in gleicher Weise wie andere zu berücksichti-

## Mercedes-Leasing. Marken-Leasing mit System.

Wir bieten mehr als reine Finanzvorteile für unsere Kunden. Mercedes-Leasing heißt: umfassende Beratung, vertrauenswürdige Betreuung, langfristige Partnerschaft in allen Situationen, Einbeziehung unseres perfekten Service. Damit machen wir optimale Lösungen für ganze LKW- und PKW-Fuhrparks möglich. Mercedes-Leasing entspricht

Uns geht es um gemeinsame langfristige Vorteile. Deshalb: Entscheiden Sie sieh für Marken-Leasing mit System für die moderne Art, Mercedes zu kaufen.

der Qualität der Fahrzeuge.

Mercedes-Leasing Marken-Leasing mit System

Sprechen Sie uns bitte an.

Postfach 101447 1000 Berlin 11 Postfach 110220 4000 Düsseldorf 30 Postřach 320260 2000 Hamburg 70 Postfach 700429

Tel. 08 21/57 40 66 Telex 533149 leas d Tel. 030/4327091 Telex 185786 leasd Tel. 0211/500177 Telex 8588715 leas d 6000 Frankfurt/M. 90 Tel. 0611/730201 Tel. 040/6 93 60 41 Telex 2164 735 leasd

5000 Köln 30

Tel. 02 21/41 40 31 Postfach 300280 6800 Mannheim 31 Tel. 0621/752015 Postfach 310148 Telex 463790 leasd 8000 München 2 Tel. 089/6372420 Postfach 200740 8500 Nürnberg i Postfach 1832 Tel. 0911/49648 Telex 626665 leasd 7000 Stuttgart 1 Tel. 0711/858345

Postfach 1005 Telex 7 252 285 leas d Mercedes-Leasing-GmbH

Mercedes-Benz Hir guter Stern auf allen Straßen AVIS LEASING für 12 bis 42 Monate

**Auf Heller** und Pfennig genau nennen wir Ihnen die Kosten für das Auto Ihrer Wünsche oder für die Erneuerung ihres Fuhrparks.

Die weitweite Avis-Organisation verfügt über eine langjährige, Internationale Erfahrung im Fuhrpark-Management. Deshalb ist Avis – ein unabhängiges Auto-Leasing-Unternehmen - 122. 132. 132. 132.

Kostenbewußten einfach überzeugen: Freiwerdendes Kapital. Rationellere Verwaitung. Durch Full Service auf Jahre hinaus klar überschaubare Fahrzeugkosten. atz- und mitarbeiter gerechter Fuhrparkstets auf dem neusten Stand des Automobilbaus.

Vortelle, die Avis bietet, müssen den

Sprechen Sie mit uns. Wir stehen ihnen mit unserem Know-how jederzeit gern zur Verfügung – flexibel, individueli.

liet- und Leasing-Service

unserer Sonderveröffentlichung Ende Juni 1983.

Informationen über Anzeigen erteik Ihnen gern:

Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Str. 1 2000 Hamburg 36, Tel. 0 40 / 3 47 41 28, 34 74 40

Die wirt-schaftliche Alternative

Wir beraten Sie!

Gerd Mauersberger Widenmayerstraße 6 8000 München 22 Tel. (089) 223355

K.J. Muders Am Wehrhahn 67 4000 Düsseldorf 1

Tel. 0211/360459

Andreas Stietz Zeil 29-31 6000 Frankfurt/M. Tel. (0611) 28 48 66

P. Joeschke Wendenstraße 29 2000 Hamburg 1 Tel. 040/245220

AUTO-SIXT LEASING GMBH - 8000 München 22 - Widenmayerstr.

### **Full-Service-Leasing** Wenn Sie Ihr Auto von uns im Full-Service-

Leasing fahren, brauchen Sie wirklich nur noch zu fahren. Um alles andere kümmern wir uns. Und Sie sparen Bargeld.

Sprechen Sie mit uns!

0211/84841



Eine Idee setzt sich durch: Jetzt sind mehr als 100.000 Volkswagen und Audis auf Deutschlands Straßen geleast. Bei uns. W. V.A.G Leasing

in Benjam ing sante for helver I conditated six six serbalise baben Die Foet LANCE BY LEADING THE LOSS

ising-Punian ebensore Kunder in Anspadi n werden

Amondos Stietzi Zel. 29-31 නිට්ටට Frankfert M. Terr 4-6 17 25 4866 P. arrichie Microcontrade 29

2000 Hamburg l

Tel 340 245220

a-leasi uns im Full-Serv es andere kümi n Bargeld.

araßen

Wenn <u>man he</u>ute von e<u>in</u>em Leasing-Anteil von etwa fünf Prozent an den Gesamtzulassungen spricht, so wird dieser Anteil in den nächsten zehn Jahren voraus-sichtlich bei zehn Prozent liegen. Dieser prozentuale Anteil wird bereits heute in Teilmärkten der Bun-

desrepublik erreicht. Vom Privatauto-Leasing werden

lehrwensteller in SEMINAR LONDON / Die Briten klagen über ihre Handelspartner

# Erholun Staatliche Vorschriften blockieren parks den Export in osteuropäische Länder mobilausfuhren mach Osteuropa mobilausfuhren mach Vorschrift

Auto-Leasing bietet eine ausgewichten der Markiführen unter großer Fuhrparks, die anfalten 1,000 mit 1,000 Seminar, das alljährlich vom "Leasing-Digest" und Interleasing UK Ltd. in London veranstaltet wird.

fren, was being falle festen Zeitraum von zwei gesten zu "Ein Leasing-Angebot für den die vermen den verwagen den sich für den verwagen der stellen den sich für den verwagen der Stellen den sich für den verwagen die verwagen den sich für den verwagen der Stellen den sich für den verwagen den sich für den verwagen der Mister den sich für den verwagen des Stellen der Mister den sich für den verwagen des Stellen den sich für den verwagen den sich für den verwagen des Stellen den sich für den verwagen den sich für den verwagen des Stellen den sich für den verwagen den sich für den verwagen der Stellen den sich für den verwagen den sich für den verwagen der den sich für den verwagen den sich für den verw

Tom Madden, Direktor von Direkt n anderen Bereicht in ebenfalls positive ig pen auf. Mach Britannien viel zu sehr 1983 als Die Installe und die Kilometerleistung, anstatt auf das Alter und den allgemeinen Zustand der Fahrzeuge zu achten.

Tas Maß aller Dinge"

Das Maß aller Dinge"

"Ob ein Wagen geschont oder Vier aberhaupt der die zu wenig ins Kalkül gezogen", neimen bei der Gewähr zu einen Etauthen zu schaut auf das Tachometer, um dies als Rechtfertinung für dies als Rechtfe Kreatstrantien in dies als Rechtfertigung für einen ist wie andere zu beit oftmals kläglichen Wiederverkaufspreis zu nehmen - der Kilometerstand wird zum Maß aller

Norman Allen, ein Manager der Group Transportation, Standard Telephones & Cables, berichtete über die Erfahrungen eines Fuhr-park-Nutzers und über den kosten-effektiven Einsatz Hinsichtlich der Firmenwagen erwähnte er zwei sich auf den ersten Blick widersprechende Erfordernisse: emerseits möglichst geringe Kosten, andererseits möglichst höchste Zuseien infolge staatlicher Vorschriffriedenheit der Benutzer von Dienstwagen.

Über die Entwicklung der britischen Automobilindustrie und die Zukunftsprognosen gab der Chef des Autohauses Henlys, Tony Ball, einen Überblick. Er versuchte den Beweis zu führen, daß "die wenig schmeichelhaften Legenden, die immer noch die britische Automobilindustrie umgeben, größtenteils ungerecht und unberechtigt sind". Vielmehr habe sich die britische Automobilindustrie in den vergangenen Jahren außerordentlich reformfreudig erwiesen; es sei eine neue Richtung eingeschlagen worden, die einschneidende Wirkungen haben werde.

Was die heikle Frage des Protektionismus angehe, so meinte Ball, es müsse als unglücklich angesehen werden, daß sich die britische Regierung gegenüber den Wün-schen der britischen Automobilhersteller weniger verständnisvoll gezeigt habe als andere Regierungen gegenüber ihren Industrien. "In einer zunehmend feindlichen und konkurrierenden Welt teilen nur wenige andere Länder das ehrsame Konzept Großbritanniens vom freien und fairen Handelsaustausch", erklärte Tony Ball.

Durch Protektionismus in der einen oder anderen Form werde die Automobilindustrie in vielen führenden Industrienationen der Erde begünstigt. Ball sagte: "Unsere pingelige Sorge, mit vielen un-dankbaren Handelspartnern nicht ebenso zu verfahren, grenzt manchmal schon an wirtschaftliche Naivität."

Ball wies darauf hin, daß britische Automobile, die in Spanien verkauft werden, neunmal höheren Zöllen unterliegen als spanische Fahrzeuge, die in Großbritannien abgesetzt werden. Japan habe sich zum Beispiel einen Marktanteil von bis zu 30 Prozent in Ländern des europäischen Kontinents erobert, aber nichttarifäre Handelsschranken bewirkten, daß die Autoimporte in jenes Land unter zwei Prozent der japanischen Zulassungen blieben. Die britischen Autoseien infolge staatlicher Vorschriften praktisch null.

Mehr als eine halbe Million von Automobilen kamen allein im vorigen Jahr aus Spanien, Japan und den sozialistischen Ländern nach Großbritannien. Wenn die britische Automobilindustrie einen Absatz in derselben Größenordnung in den genannten Staaten gehabt hätte, hätten wir unsere Produktion nahezu verdoppeln können", stellte Tony Ball fest.

#### Steuerliche Vorteile

Der Steuerberater David Cartwright von der Beratungsfirma Robson Rhodes gab eine Ubersicht über den letzten Stand der Steuer-bestimmungen hinsichtlich der Firmenwagen, die steuerlichen Verbindlichkeiten der Unterneh-men und die steuerliche Behandnen und die steueriche behand-lung der Dienstwagen seitens des Nutzers. Cartwright: "Die Bereit-stellung von Wagen und Treibstoff für einen Mitarbeiter der unteren Gehaltsstufen durch das Unterneh-men ist steuerlich bei der Einkommenserklärung des Angestellten zu berücksichtigen. Ebenso ist die Bereitstellung eines oder mehrerer Automobile und von Benzin für hochdotierte Mitarbeiter steuerlich zu veranschlagen, zumal die für die Extrabezüge fällige Steuer noch erheblich unter den Kosten liegt, die sie für die Beschaffung eines oder mehrerer Wagen selbst aufzubrin-

Weitere Beiträge auf dem Seminar stammten von Louise Patten, Marketing Director von Overdrive Credit Card Ltd., über die Kontrolle der Treibstoff-Kosten, von J. H. Chater, Manager für Entwicklung bei der Hogg Robinson (UK) Ltd. (Self Drive Hire & Leasing Division), über Versicherungsfragen, von David Paterson von Lumleys of Lloyds über Garantiezusicherungen für Fuhrparks, von John Carter von der VAG (UK) über Verbesserungen und die Entwick-lung neuer Modelle. Vorsitzender des Seminars war Alex D'Adda, der Managing Director der Inter-leasing (UK) Ltd.

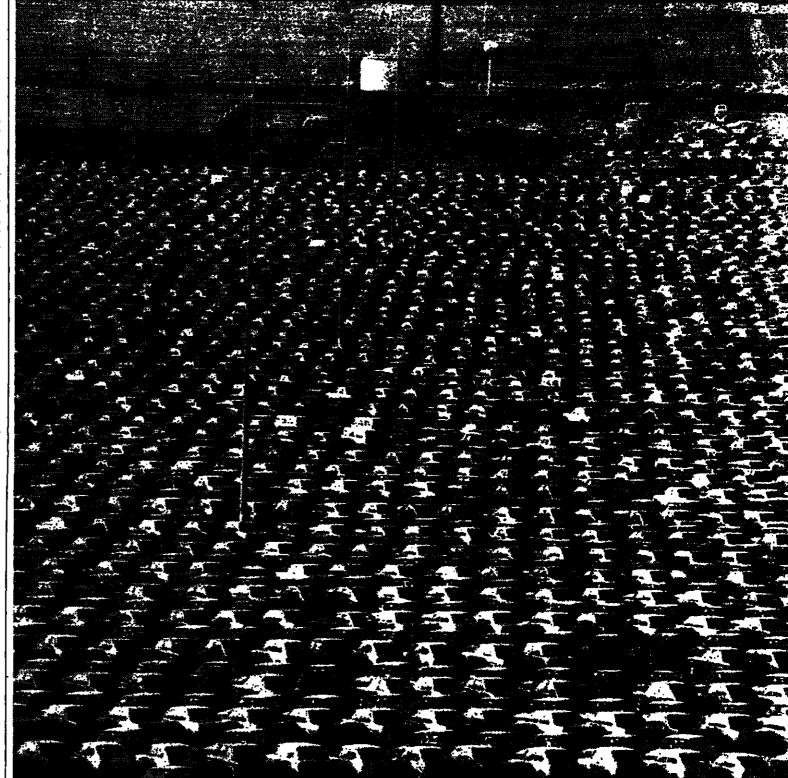

Im-Mobile

## ENGLAND / Firmen konnten Vertragsbestand erhöhen Nutzfahrzeuge: Ford hat die Nase vorn

and Leasing Association (BVRLA) zusammengeschlossenen Autoleasing-Firmen konnten 1982 ihren Vertragsbestand gegenüber dem Voriahr um 15.4 Prozent erhöhen – in realen Zahlen eine Zunahme von 157 800 Fahrzeugen auf 182 180

Wagen. Unter Einschluß aller Nutzfahrzeuge, Traktoren, Anhänger und Lieferwagen erreicht die Anzahl der Wagen, die von Autovermie-tungen und Autoleasing-Firmen auf die Straße gebracht wurden (vom einzelnen Pkw bis zu kom-

pletten Fuhrparks) jetzt 211 965 Fahrzeuge – ein neuer Rekord. Dahei schrumpfte der Bestand der Personen-Fahrzeuge bei den Autoverleihern von 50 833 auf 47 476 im Jahre 1982, eine Abnahme gegenüber 1981 um 6,6 Prozent. Gesamtzahl der Fahrzeuge der Autoverleih-Firmen nahm eben-falls ab: von 69 875 Einheiten im Jahre 1981 auf 66 363 im vorigen.

Nach Angaben des Sekretärs der BVRI.A, Oliver Dawson, beteilig-ten sich 85,8 Prozent der 581 Mit-

m. u. London Die in der British Vehicle Rental glieder an den Erhebungen. Das ist eine erheblich bessere Mitwirkung eine erheblich bessere Mitwirkung als 1981 und die höchste seit langer Zeit. Der Leihpark der Firmen, die zu den restlichen 14,2 Prozent der Mitglieder zählen, die keine Angahen einreichten, ist entweder aufgrund ihrer früheren Meldungen geschätzt worden oder nach den Eintragungen im BVRLA-Register

fortgeschrieben worden. Bei der Aufschlüsselung der Her-steller, deren Fahrzeuge führend in den großen Fuhrparks vertreten sind, mußte Ford zum ersten Mal seit etlichen Jahren einen Rück-gang hinnehmen: Der Anteil ging von 61 Prozent 1981 auf 56,8 Prozent im Vorjahr zurück. Hingegen konnten British Leyland und Vauxhall/Opel etwas aufholen, BL von 13,9 Prozent 1981 auf 15 Prozent und Vauxhall/Opel von 10,8 Prozent 1981 auf 13,8 Prozent. Weitere Einbußen erlitt Peugeot/Tal-bot, diese Marken haben jetzt nur noch einen Anteil von 3,9 Prozent an den Mietwagen-Fuhrparks. Bei den Nutzfahrzeugen baute

Ford seine Führung weiter aus und beherrscht nunmehr den Markt mit einem Anteil von 54,6 Prozent. British Leyland ging auf diesem Sektor auf 16,3 Prozent zurück, während der Anteil von Vauxhall/ Opel mit 8,9 Prozent in etwa kon-

stant blieb. Wie schon in der Übersicht für 1981 war der BVKLA wieder bestrebt, getrennte Zahlen für die Geschäftszweige "contract hire" und für "finance leasing / fleet ma nagement services" vorzulegen. Im großen und ganzen entsprechen die Erkenntnisse dem Muster des Vorjahres, wonach 68,5 Prozent auf "contract hire" entfallen und der Rest unter "finance leasing / fleet management services" läuft.

Die größte Veränderung gab es unter dem Rubrum "Nutzfahrzeu-ge / Zugmaschinen / Anhänger", wo die Sparte "contract hire" von 73,5 Prozent im Jahre 1981 auf 79,1 Prozent anstieg. "Finance leasing / fleet management services" ma-chen demnach nur noch 20,9 Prozent aus.

Zum ersten Mal sind somit mehr als Dreiviertel des Fahrzeugparks der BVRLA-Mitglieder in den Geschäftszweigen "contract hire" und "finance leasing / fleet mana gement" im Einsatz.

WACHSTUM / Bessere Lösungen durch Einsatz von Datenverarbeitung

## Die Branche rechnet mit Steigerung

Manchen Verlautbarungen aus der Branche vermag man bei einem Blick in das Lessing-Jahrzehnt der 80er Jahre nicht zu folgen. Es werden Zuwachsraten genannt, die den Anschein erwecken müssen, daß den Autoleasing-Ge-sellschaften der Erfolg wie reifes Obst in den Schoß gefallen ist oder noch fallen wird. Wie in der Vergangenheit muß jedoch auch in Zukunft an diesem Erfoig gearbei-

Das Automobilleasing ist ein Teil des Autogeschäftes schlechthin. Gute Automobiljahre werden auch gute Lessingiahre sein. Nur wenn eine ausreichende Auslastung der Fahrzeuge gewährleistet ist, wird die Autoleasing-Branche das in ib-ren Auftragsbüchern spüren. Si-phylichten spüren seinen cherlich werden nicht so starke Ausschläge wie im Verkaufsge-schäft gegeben sein. Der Abschluß von Leasing-Verträgen macht die Disposition überschaubarer. Au-Berdem ist durch das Kündigungsrecht ein hohes Maß an Flexibilität

Bei einem stabilen Gesamtmarkt in den nächsten Jahren wird auch ein kontinuierlicher Anstieg der Leasingabschlüsse erwartet. Die Zuwachsraten werden wesentlich über denen anderer Wirtschaftsbereiche liegen und lassen eine Verdoppelung des Fahrzeugbestandes in den 80er Jahren erwarten.

wesentliche Impulse erwartet. Hier ist jedoch noch viel Aufklärungsarbeit erforderlich, um einen "mündigen Autoleaser" heranzuziehen. Das Ziel, das die führenden Automobillessing Unternehmen in der Bundesrepublik sich gesetzt ha-ben, erfordert natürlich auch, daß das Produkt "Autoleasing" genau-so intensiv weiterentwickelt wird wie das Automobil selbst. Das heutige Angebot muß stän-

dig erweitert werden. Dabei sollte es das Ziel sein, alle direkten Kosten des Fahrzeuges - ohne zusätz-lichen Aufwand für den Kunden in den Leasingvertrag einzuschlie-Ben. Neue Datenverarbeitungskonzepte müssen entwickelt werden, einen Datenaustausch beispielsweise zwischen Mineralölfirmen und Leasinggesellschaften er-möglichen. Die heutigen Abwicklungsformen bieten den Kunden zwar schon eine Reihe von Serviceleistungen; bei kritischer Be-trachtung können aber bessere Lö-sungen aufgrund der verfügbaren Datenverarbeitung entwickelt wer-

Wenn alle direkten Kosten erfaßt sind, so wird die Service-Palette auf indirekte Kosten ausgedehnt werden, wie zum Beispiel Spesen-abrechnungen. Hier sind gründliche Überlegungen erforderlich, da gegebenenfalls disziplinarische arbeitsrechtliche Probleme auftreten können. Die mit einem Leasing-Vertrag verbundene Ent-lastung darf jedoch nicht durch andere Mehrarbeit möglicherweise wieder aufgehoben werden.

Der Leasing-Kunde wird gezielt über Schwachpunkte in seinem Fuhrpark informiert werden. Er muß sich lediglich um den Aus-nahmefall klimmern. Die Berichterstattungs-Systeme sind um so umfassender zu gestalten, je mehr sich des wirtschaftliche Risiko auf den Leasing-Kunden verlagert. Wenn Risiken künftig einen zu hohen Preis erfordern, werden solche offenen Abrechnungssysteme eine immer größere Rolle spielen.

Das Leasing-Angebot bei Nutz-fahrzeugen muß allein aufgrund der sehr unterschiedlichen Einsatzvoraussetzungen anders aussehen als ein Leasing-Angebot für Personenwagen. Ebenso erwartet der private Kunde andere Service-Leistungen als der gewerbliche Kunde. Automobilleasing-Gesellscha-

ften werden die kompetenten Ge-sprächspartner in allen Auto- und Transportfragen sein. Sie veranstalten Fachtagungen und fungieren als Bindeglied zwischen Fahrzeugnutzer und Hersteller. Es ist erforderlich, sich auf diese hohen Anforderungen zu konzentrieren.

Die Finanzierungs-Leasing-Gesellschaften werden sich ihrerseits mehr auf die Re-Finanzierung von Autoleasing-Geschäften verlegen müssen, denn davon verstehen sie am meisten.

Und: es wird eine Bereinigung des Marktes erfolgen. Die Bonität der Leasinggesellschaften muß mindestens ebenso gut sein wie die ihrer Kundschaft. Die Solidität des Angebotes und nicht der niedrigste Preis werden auf die Dauer entscheidend sein.

Leasing mit gebrauchten Fahrzeugen wird ein spezieller Markt sein. Hier muß der hohe Anspruch an die Solidität des Anbieters besonders betont werden.

Anzeigen: Hans-H. Lange, Hamburg ISSN 0722 – 1452



Es gibt einen Weg, den Gegensatz zwischen exklusiv und rentabel bei Firmenwagen aufzuheben: **BMW Leasing.** 

Der Einstieg in die automobile Spitzenklasse ist auch ohne Einsatz von Eigenkapital oder Kreditmittel mög-lich: mit einem BMW Leasing-Vertrag. Denn dieser zeitgemäße Weg zum Firmenwagen ist das Ende des Gegensatzes zwischen exklusiv und

Mit BMW Leasing bekommen Sie beides: Automobile, die den höchsten Stand der Technik und Fahrkultur repräsentieren.

Und wirtschaftliche Vorteile, die die Finanzkraft Ihres Unternehmens stärken.

Die monatlichen Gebühren sind sofort absetzbare Betriebsausgaben sie haben also direkte steuerliche

Wirkung. Und das Kapital, das bei einem Autokauf eingesetzt werden müßte, bleibt für andere Investitionen im Unternehmen.

Die Vertragsbedingungen passen sich Ihren Wünschen an. So kann z.B. Ihre Verwaltung durch entsprechende Vereinbarungen im Service-Bereich wesentlich entlastet werden. Am Ende der Vertragslaufzeit geben

Sie das Fahrzeug zurück und übernehmen ein neues. Und wenn mit Ihren geschäftlichen -Erfolgen auch Ihre Ansprüche steigen, können Sie auch während des Vertra-

ges auf ein größeres Modell umsteigen.

die aktuelle Form des automobilen Fortschritts zur Verfügung. Denn ein BMW Leasing-Vertrag ist immer so flexibel wie Sie selbst.

Ihre BMW Leasing-Fahrkarte. Schicken Sie uns diesen Coupon. Dann wissen Sie bald, wie gut Sie mit BMW Leasing fahren.

BMW AG, Abteilung CHC Leuchtenbergring 20, 8000 München 80

Bitte informieren Sie mich über

□ BMW Neuwagen-Leasing ☐ BMW Gebrauchtwagen-Leasing

(Name)

(Straße)

(PLZ, Ort)

(Telefon)

BMW Leasing.

**Gehen Sie mit der Zeit:** Fahren Sie mit uns.



D8A

<u>6</u>

ist. Tru

Ser. abg rer für das

wes das Par Let die Grence Des meister Brun Grence Bru

E W ci

ge ki

Hi Sit Bt Di Vi

Ar 20

В

HANDBALL

## Vierter Titel in Aussicht

Der VfL Gummersbach unterlag zwar im ersten Endspiel um den deutschen Handball-Pokal bei TuSEM Essen mit 14:15, doch der Deutsche Meister, Europapokal- und Supercup-Gewinner hat es am nächsten Samstag selbt in der Hand, den vierten Titel zu erringen. Die Gummersbacher wollen damit das gleiche errei-chen, was der TV Großwallstadt 1980 schaffte.

In der Essener Gruga-Halle war der VfL Gummersbach sogar lan-ge Zeit auf der Siegerstraße. Noch acht Minuten vor Schluß führten die Oberbergischen vor 4500 Besuchern mit 14:11, doch die Essener drehten mit einem starken Schlußspurt den Spieß um und erzielten noch vier Tore zum 15:14-Erfolg. Trotz der Niederlage ist Ivanescu vom Pokalsieg seines Teams überzeugt.

INTER MAILAND

## **Platzverweis** für Müller

sid/dpa, Mailand/Catania Der bei Inter Mailand unter Ver-trag stehende deutsche Fußball-Nationalspieler Hansi Müller wur-de im Halbfinal-Hinspiel um den italienischen Pokal bei Juventus Turin (1:2) vom Platz gestellt. In der letzten Minute des Spiels hatte der frühere Stuttgarter eine Elfme-terentscheidung von Schiedsrich-ter Menegali für Turin zu heftig in ihre der Am Erzehnie änderte der kritisiert. Am Ergebnis änderte der Strafstoß allerdings nichts mehr, denn Rossi scheiterte an Torwart Zenga.

In Catania (Sizilien) richtete der Stadionwärter Angelo Grasso bei einem B-Liga-Spiel mit einem Jagdgewehr unter den Zuschauern ein Blutbad an. Weil einige Zuschauer seine nahegelegene Woh-nung mit Steinen beworfen hatten, erschoß Grasso einen jungen Mann und verletzte weitere 20 Personen zum Teil sehr schwer.

**FUSSBALL** 

## **Drei Spieler** vom Platz

sid/dpa, Mexiko Polen steht nach einem 1:0-Sieg über Schottland als einzige euro-päische Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Junioren in Mexiko im Halbfinale. Neben dem Überraschungsteam Südkorea, das sich in der Verlängerung gegen Uruguay mit 2:1 durchgesetzt hatte, erreichten als letzte zwei südamerikanische Mannschaften die Runde der letzten vier. Die Junioren aus Brasilien besieg-ten die CSSR trotz eines frühen 0:1-Rückstandes noch deutlich mit 4:1. Argentinien, das bereits 1979 Weltmeister war, gelang der Sieg-treffer zum 2:1 gegen Holland erst zwei Minuten vor Schluß. Wegen heftiger Proteste stellte der englische Schiedsrichter Hackett an-schließend drei Holländer vom Platz und pfiff das Spiel wegen der tumultartigen Szenen auf dem Feld kurzerhand ab.

**MOTORRAD** 

## **Siebtes Todesopfer**

Beim Großen Preis von Jugoslawien in Rijeka gab es bereits das siebte Todesopfer der diesjährigen Motorrad-Saison. Der Schweizer Rolf Tüttimann erlag im Kranken-haus seinen Verletzungen, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte. Im Rennen der 125er-Klasse war der international kaum bekannte Nachwuchsfahrer kurz vor Ende des Rennens aus noch ungeklärten Gründen von der Strecke abgekommen und dabei unter die Leitplanke geraten. Auf dem Nür-burgring gab es beim Acht-Stun-den-Rennen einen schweren Sturz. Der französische Motorradfahrer André Bolilloux überschlug sich mit seiner Honda und wurde in die Strohballen geschleudert. Nach einer ersten Untersuchung des Rennarztes erlitt der Franzose, der bei Bewußtsein geblieben war, innere Verletzungen.

MOTORSPORT / Arnoux gewann den Grand Prix in Montreal - Winkelhock auf Platz neun

## Nach acht Läufen steht schon fest: Der große Verlierer der Saison heißt Niki Lauda

Halbzeit in der Formel 1: Den Großen Preis von Kanada in Montreal gewann der Franzose René Ar-noux auf einem Ferrari-Turbo vor dem Amerikaner Eddie Cheever auf Renault-Turbo und Arnoux' Stallgefährten Patrick Tambay (Frankreich). Ausgezeichneter Vierter war Titelverteidiger Keke Rosberg aus Finnland auf einem 80 PS schwächeren Williams-Ford. Zu Beginn einer fünfwöchigen Pause – das nächste Rennen ist der klassische englische Grand Prix am 16. Juli in Silverstone – führt in der Weltmeisterschafts-Wertung der Franzose Alain Prost (30 Punkte) vor seinem Landsmann Patrick Tambay, dem Brasilianer Nelson Piquet (beide 27 Punkte) und Titel-

verteidiger Keke Rosberg (25).

Der Franzose Arnoux konnte sich zwar als siebenter Fahrer in diesem Jahr in die Siegerliste eintragen, er gehört jedoch nicht zu den WM-Favoriten (fünfter Rang mit 17 Punkten). Die Verlierer dieser Saison sind bisher die beiden McLaren-Fahrer Niki Lauda (Österreich) und John Watson (Irland). Watson belegt in der WM-Wertung den siebenten Platz mit 16 Punkten, Lauda den achten mit zehn Punkten. In Montreal blieb der zweimalige Weltmeister Niki Lauda nach einem Dreher mit abgestorbenem Motor stehen.

Zu den Favoriten dieser Welt-meisterschafts-Saison: Der Franzose Alain Prost (28) gewann auf Renault-Turbo die Großen Preise von Frankreich und Belgien Prost wird von dem früheren Weltmeister Jacky Stewart aus Schottland favorisiert: "Ganz klar, Prost wird Weltmeister." Stewart wiederum ist das Vorbild des früheren Formel-3-Europameisters Alain Prost: Für ihn steht taktisches Kalkül im Vordergrund.

Der Franzose Tambay (33) ge-wann den Großen Preis von San Marino auf Ferrari-Turbo. 1981 gab der Franzose schon einmal seinen

Rückzug aus der Formal 1 be-kannt. Der Grund: die ständigen Querelen zwischen Teamchefs und Verbandsfunktionären. Nach dem tödlichen Unfall seines Freundes Gilles Villeneuve (Kanada) im vori-

Angebot, für Ferrari zu fahren. Tambay: "Ich wäre verrückt gewe-sen, hätte ich es nicht angenom-

Der brasilianische Ex-Weltmeister Nelson Piquet (1981) siegte zum Auftakt der Saison beim Großen Preis von Brasilien. Der Sohn eines brasilianischen Parlamentsabgeordneten fährt seit sieben Jahren in der Formel 1, und der 30jäh-



Da fliegt einem der Hut weg: Während er selbst eine Flasche Champagner öffnet, muß René Arnoux eine Sekt-Dusche über sich ergehen rige kommt mit dem BMW-Turbomotor in seinem Brabham fabel-haft zurecht.

Interessant ist, daß der finnische Titelverteidiger Keke Rosberg (34) mit einem konventionellen Saug-motor der Firma Cosworth den mit Turbo-Aggregaten bestückten Konkurrenten Paroli bieten kann. Im Williams, der somit rund 80 PS weniger Leistung bringt, gewann Rosberg den Großen Preis von Monaco auf dem engen Straßenkurs von Monte Carlo.

Das Williams-Team hatte im vergangenen Jahr auch mit BMW wegen einer Lieferung erstklassiger Turbo-Motoren verhandelt. Doch das Geschäft kam nicht zustande, weil sich die Williams-Leute auf einmal für den neuen Turbo-Motor des japanischen Herstellers Honda interessierten. Jenes Aggregat soll im Spirit-Honda (Fahrer: Johanns-son, Schweden) am 16. Juli in Silverstone erstmals offiziell in der Formel 1 vorgestellt werden. Doch die Japaner wollen den Motor vor-erst noch nicht zum Verkauf freige-

Lauda hofft weiterhin auf den Porsche-Turbo. Doch inzwischen gibt es bei seinem McLaren-Team auch noch andere Pläne: Lauda soll 1984 Superstar der amerikanischen Indy-Serie werden. FOCA-Chef Bernie Ecclestone hofft auf diese Weise wieder mit der Formel 1 ins USA-Geschäft zu kommen, nachdem der New-York-Grand-Prix (25. September) abgesagt

Manfred Winkelhock wurde in Montreal auf dem deutschen ATS-BMW Neunter. Seine allgemein de Fahrweise monierte Nelson Pi quet: "Wenn er nicht bald vernünftig wird, wird er noch in dieser Saison einen bösen Unfall verursa-

#### STAND PUNKT

## "Superman" fliegt wieder

Zwanzig Monate lang war es still dum ihn. Eine Lungenentzün-dung sollte sorgfältig auskuriert werden, bevor er wieder seine atemberaubende Hatz auf der langen Hürdenstrecke fortsetzt. In San Francisco war es nun soweit: Der Kalifornier Ed Moses startet endlich wieder über 400 Meter Hürden. Das Ergebnis: Sieger in 48,43 Sekunden – Weltjahresbestzeit.

38-Mio-DM-Auftrag aus Südkorea

#### **AEG federführend** bei Konsortium

In Südkorea werden neue Kohlevorkommen erschlossen. Ein deutsches Firmenkonsortium unter der Federführung von AEG-TELEFUNKEN erhielt jetzt einen 38-Mio-DM-Auftrag zum Bau eines neuen Förderschachtes. Dazu gehört auch die Planung und Überwachung des Abteufens auf eine Tiefe von 1000 Metern, die Lieferung der kompletten mechanischen und elektrotechnischen Ausrüstung sowie die Schulung der koreanischen Techniker. Die Anlage wird Mitte 1987 in Betrieb genommen.

Nach 200 Metern hatte er das Feld, wie eh und je, zur Staffage degradiert

Harald Schmid aus Gelnhausen, der wackere Europameister, kann sich auf die Weltmeisterschaften in Helsinki freuen und auf die Silbermedaille. Denn Ed Moses schlagen zu wollen, das wäre zu vermessen. In 74 Rennen seit 1977 ist der Kalifornier ungeschlagen. Nicht Coe oder Ovett, auch nicht Carl Lewis sind die Superstars der großen Leichtathletik-Szene, sondern unbestritten Ed Moses. Wie sagt doch sein amerikanischer Kontrahent David Patrick: "Vor mir flog

#### NACHRICHTEN

Frankfurt mit Neumann einig Frankfurt (sid)-Mittelfeldspieler Herbert Neumann wird heute beim Fußball-Bundesligaklub Eintracht Frankfurt einen Vertrag unter-schreiben. Der frühere National-spieler des 1. FC Köln wird keine Ablösesumme kosten.

Chinaglia zu Lazio Rom

Rom (dpa) - Der AC Mailand und Lazio Rom sind in die erste italienische Fußball-Division aufgestie-gen. Giorgio Chinaglia (bisher Cosmos New York) kehrt zu seinem früheren Klub Rom zurück - als Spieler und Besitzer. Er leitet ein italienisch-amerikanisches Syndi-kat, das in New York den Kauf von Lazio Rom abschloß. Chinaglia will noch eine Saison spielen und dann Manager werden.

Hüging verlor im Finale

Las Vegas (sid) – Der ehemalige deutsche Meister Engelbert Hüging verlor erst im Finale der Offenen Tischtennis-Meisterschaften der USA in Las Vegas. Der Jülicher unterlag Eric Boggan (USA), der in der nächsten Saison in der Bundesliga (GW Bad Hamm) spielen wird, nach fünf Sätzen.

**DFB-Junioren Vierte** 

Toulon (sid) - Beim internationalen Junioren-Turnier in Toulon belegte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft "Unter 21 Jahren" den vierten Platz. Im Spiel um Platz drei unterlag die Mannschaft von Berti Vogts Frankreich mit 3:4 nach Elfmeterschießen. Turniersieger wurde Brasilien durch einen 3:0-Erfolg im Elfmeterschießen über Argentinien.

Brasilianer nur 1:1

Cardiff (dpa) - Im zweiten Spiel ihrer Länderspielreise durch Europa kam die Fußball-Nationalmannschaft von Brasilien in Cardiff gegen Wales nur zu einem 1:1-Unentschie-

Rad: Stauff Siebter

Dickirch (sid) - Der Luxemburger Lucien Didier gewann zum zweiten Mal die für Profis und Amateure offene Luxemburg-Rund-fahrt. Den siebten Platz belegte im Gesamtklassement der Kölner Werner Stauff.

#### ZAHLEN

GOIF
Internationale Amateur-Meisterschaft in Hannover-Garbsen (Standard/Par 71), Endstand, Herren: 1.
Städler (Wuppertal) 72+72+73+70=288,
2. Gartitie (Marokko) 72+74+75+71=293,
3.-5. Pagel (Falkenstein)
73+76+76+69=294, Domin (Hannover)
74+74+72+72=294, Titelverteidiger
Schlig (Hubbelrath) 72+76+72+74-294,
6. Kappmeier (Ahrensburg) 70+68(eingestellter Platzrekord)+81+76-295. —
Damen: 1. Bockelmann (Frankfurt)
70+79+73=222, nach Stechen auf dem 4.
Extra-Loch, 2. Westendarp (Falkenstein) 74+75+73=222, 3. Titelverteidigerin Knödler (Feldafing) 77+76+71=224,

FUSSBALL

FUSSBAII
Zweite-Liga-Aufstiegsrunde, Gruppe Nord: Charlottenburg – St. Pauli 5:1, Oberhausen – Hamm 3:1. – Tabelle: 1. Oberhausen 7:5 Tore/6:2 Punkte, 2. St. Pauli 5:7/4:4, 3. Charlottenburg 8:7/3:5, 4. Hamm 5:6/3:5, – Gruppe Säd: Ulm – Bürstadt 2:1, Unterhaching – Saarbrücken 2:2. – Tabelle: 1. Saarbrücken 9:7/6:2, 2. Ulm 3:2/5:3, 3. Bürstadt 5:6/3:5, 4. Unterhaching 5:7/2:6.

**MOTORSPORT** Großer Preis von Kanada in Mont-real, 8. von 15 Läufen zur Formel-1-WM: real, 8. von 15 Läufen zur Formel-1-WM:
70 Runden = 308,77 km: 1. Arnoux
(Frankreich) Ferrari-Turbo 1:48:31, 838
Std., 2. Cheever (USA) Renauli-Turbo
42,09 Sek. zur., 3. Tambay (Frankreich)
Ferrari-Turbo 52,61 zur., 4. Rosberg
(Finnland) Williams 1 Rd. zur., 5. Prost
(Frankreich) Renauli-Turbo 1 Rd. zur.,
6. Watson (Irland) McLaren-Ford 1 Rd.
zur., 7 Boutsen (Belgien) Arnoux 1 Rd.
zur., 7 Boutsen (Belgien) Arnoux 1 Rd. zur., 7. Boutsen (Belgien) Arrows 1 Rd. zur., 8. Alboreto (Italien) Tyrrell-Ford

2 Rd. zur., 9. Winkelhock (Deutschland) ATS-BMW-Turbo 3 Rd. zur. – WM-Stand: 1. Prost 30 Punkte, 2. Piquet (Brasilien) Brabham-BMW-Turbo 27, Tambay 27, 4. Rosberg 25. Davispokal, Europazone A, Vierteinale: Belgien – Deutschland in Europazone O.5. – Vanlangendonck – Westphal 3:6, 4:6, 6:4, 1:6, Grandjean – Keretic 6:4, 1:6, 3:8, 1:8, Grandjean/Vanlangendonck – Maurer/Popp 4:6, 4:6, 1:6, Vanlangendonck – Keretic 4:6, 6:3, 6:8, 1:6, Grandjean – Westphal 5:7, 2:6. In den Halbfinals der Gruppe A treffen vom 8, bis 10. Juli Deutschland auf Israel und Holland auf die Schweiz

LEICHTATHLETIK Sportfest in Villanova, Männer: 800 m: 1. Koskei (Kenia) 1:44,40 Min. (Weltiahresbestzeit).

GEWINNZAHLEN

und Holland auf die Schweiz

Toto, Elferwette: 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, - Auswahlwette "6 ans 45": 25, 28, 31, 37, 40, 41, Zusatzspiel: 15. – Rennquintett: Rennen A: 3, 1, 2. – Rennen B: 25, 34, 30. (Ohne Gewähr)

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

### REITEN

## Schockemöhle, der Star

sid. Berlin

Vor dem letzten Durchgang bei den deutschen Meisterschaften der Springreiter war Paul Schocke-möhle (Mühlen) mit Deister jeden-falls nicht erster Anwärter auf den Meistertitel. Doch die vor ihm liegenden Konkurrenten, Weltmeister Norbert Koof, Achaz von Buchwaldt und Michael Rüping, machten Schockemöhle durch ihre Fehler doch noch zum Deutschen Meister. Paul Schockemöhle, der nach seinem zwölften Platz im Auftaktspringen gegen die Uhr schon nicht mehr mit einer erfolgreichen Titelverteidigung gerechnet hatte, konzentrierte sich während der Ti-Wettkampfe aber nicht nur auf den Wettkampf. Hilfreich zeigte er sich gegenüber Norbert Koof und half dem Weltmeister beim Abreiten.

Schockemöhle hatte aber auch Zeit für Gespräche. Während er mit dem Präsidenten der Deut-schen Reiterlichen Vereinigung, Graf Landsberg, sachlich diskutierte, haute er einigen Journali-sten verbal eins um die Ohren. In der kurzen Zeit zwischen seinem Ritt im Finale und der Siegereh-rung kaufte der alte und neue Meister schnell noch ein Pferd, das ebenfalls Deister hieß. Bevor Schockemöhle dann zur Siegerehrung ritt, ließ er seine neue Errungenschaft noch satteln und absolvierte ein paar Probesprünge. Mit seinem vierten Titel holte Paul seinen Bruder Alwin Schockemöhle

Der Hamburger Achaz von Buchwaldt, der auf Wendy noch vor Norbert Koof auf Fire den zweiten Platz belegte, empfahl sich mit dieser Leistung für den engeren Kader, der Deutschland bei der Europameisterschaft Ende Juli in Hickstead (England) vertritt. Ebenfalls zum engen Kader gehören ne-ben Paul Schockemöhle noch Norbert Koof, Ex-Weltmeister Gerd Wiltfang, Aktiven-Sprecher Hendrik Snoek, Peter Schmitz, Peter Luther und auch Michael Rüping, der sich nach seinen Titel-Chancen schließlich mit dem fünften Platz zufrieden geben mußte.

"Unser Kosmos": Serie über Natur und Struktur des Weltalls von C. Sagan

## Vom guten Ton in der Wissenschaft

Die Spekulation war schon im-mer ein wichtiges Werkzeug der Wissenschaft und des Fortschritts. So wurde zu Beginn unserer modernen Wissenschaft in der Spätrenaissance eifrig spekuliert, wie wir den Schriften von Galilei, Kepler und Newton nachlesen können Im letzten Jahrhundert schließlich hat man die Naturerscheinungen richtig in den Griff bekommen.

Im gleichen Maß, wie Hypothesen zu strengen Theorien heran-reisten und sich in der Praxis vielfach bewährten, kam die wissenschaftliche Spekulation in den Augen der Fachwissenschaftler immer mehr in Verruf. Jeder nicht streng beweisbare Gedanke wurde als "unwissenschaftlich" suspekt verworfen. Ein überaus strenger Kodex, wie man wissenschaftlich zu denken und zu forschen hätte. wurde zu einem ungeschriebenen Gesetz. Spekulation gehörte nicht zum guten Ton in der Wissenschaft Während der Jahre kurz nach

dem Zweiten Weltkrieg ist die wis-senschaftliche Spekulation wieder richtig in Mode gekommen. In manchen Forschungszweigen konnte man nur mit Spekulation arbeiten, wie etwa in der Welt-raummedizin vor dem ersten bemannten Raumflug. Da konnten wir zwar auf der Erde mit bemannten Weltraumkapseln und mit Weltraumanzügen experimentie-ren und gezielt konstruieren – ob das in der Praxis des Weltalls dann aber auch richtig funktionieren wird, war zunächst noch reine Spekulation.

Es gibt eine ganze Reihe von Pionieren auf dem Gebiet dieser wissenschaftlichen Denkweise, un-ter ihnen die Amerikaner Isaac Asimov und George Gamow, der deut-sche Pascual Jordan und der Eng-

Unser Kosmos (1) - ZDF, 22.05 Uhr

länder Fred Hoyle. Es ist zwar ty-pisch, daß diese Forscher in den klassisch-konservativer Augen Wissenschaftler immer noch als "Enfants terribles" angesehen werden, da sie ihre Spekulationen eben noch nicht streng beweisen können. Allerdings sieht man in ihnen auch keine Scharlatane, da sie bei ihren Gedankengängen nie ein bekanntes Naturgesetz verletzen und im allgemeinen ungeheuer viel von ihrem Fachgebiet verste-

Einer der brillantesten Spekulie-rer ist der junge amerikanische Astronomieprofessor Carl Sagan. Mit seinen kühnen, phantasiereichen Ideen hatte er schon seit vielen Jahren Fachleute und auch das breite Publikum fasziniert. Auf seinen Gedanken fußt die neue 13teilige Sendereihe mit dem Titel "Unser Kosmos". Diese Programmserie kommt aus den Vereinigten Staaten, wo sie von Carl Sagan entworfen und geschaffen wurde.

Die einzelnen Folgen der Sene geben einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Astronomie und über die Natur und Struktur des Weltalls. Mit besonderer Spannung darf man jene Folgen erwarten, in denen Sagan seine berühmten Spekulationen über die Möglichkeit des Lebens auf fremden Planeten darstellt. Astronomen und Biologen sind heute der einhelligen Meinung, daß wir irdischen Menschen nicht die einzigen Statthalter des Geistes im Universum darstellen. Lediglich über die spekulative Zahl der zur Zeit existierenden "Menschhei-ten" in unserer eigenen Milchstra-Be allein urteilt Sagan sehr optimistisch: Er spricht von Millionen, während etwas mehr vorsichtigere Schätzungen nur einige 10 000 gelten lassen wollen.

Carl Sagan war auch der Urheber der Idee, Weltraumsonden vom Typ "Pioneer" und "Surveyor" vergoldete Schautafeln und Schall-platten mitzugeben, die dann vielleicht unseren Brüdern im Ali Kunde geben könnten von unserer Existenz, von unserem Wesen und von unserem Standort. Sagan selbst macht sich keine allzugroßen Hoffnungen, daß diese kosmische Flaschenpost je ihr Ziel erreicht; indessen, wenn man so et-was macht, zeigt es, daß die Spekulation heute zum guten Ton in der Wissenschaft gehört.
HEINZ HABER

#### **KRITIK**

#### So schlimm ist Mainhattan nicht

Wer sich anschickt, eine Stadt wie Frankfurt (alias Bankfurt, Krankfurt oder auch Mainhattan) zu verteidigen, muß ein breites Kreuz haben und sich gut auskennen. Der Schriftsteller Horst Krüger, in Berlin groß geworden, aber seit 20 Jahren Frankfurter (zuerst an der Zeil, wo sie am schlimmsten war, später im Westend wohnhaft), traut sich beides zu. Sein bereits zweimal aus aktuellem Anlaß verschobener Film Frankfurt am Main (ARD) wurde nun endlich gesendet, ohne den ursprünglichen Untertitel "Plädoyer für eine verrufene Stadt", aber ansonsten nicht, wie der Arg-wohn bereits munkelte, verändert.

Vielleicht eine Enttäuschung für den, der sich eine schärfer rationale Verteidigung gegen die oft ober-flächlichen, ahnungslosen oder gar böswilligen Attacken auf diese unter ihren vielen Funktionen ächzende Stadt mit ihren Wolkenkratzern und doch nur wenig mehr als einer halben Million Einwohnern erhofft haben mag. Krüger ließ in Impres-sionen "seine" Stadt vorbeiziehen, inklusive selten gezeigter Bilder aus der Vorkriegszeit, die Probleme nur antippend, natürlich nicht vollstän-dig, unterlegt mit einem nachdenk-lichen stark an Krügers "Schreibe"

(und nicht "Spreche") orientiertem Text, den der Autor etwas zu hastig und monoton selber vortrug.

Aber ein gerechter Film ist es. Da wird deutlich – hier leben Menschen, sie leben gern hier und bemühen sich, nach und nach auch ihrer Stadt Farben zu verleihen, die andemorts viel leichter zu erzielen waren. Die meisten Anrufe während der Sendung kamen übrigens aus Frankfurt selbst. Die klangen positiv, etwa so: "Endlich einmal keine vorgefaßte Meinung über Frankfurt." JOACHIM NEANDER

### Meisterhafte Augen-Blicke

Ccholls Fernsehkonsumenten Owurden wieder verwöhnt. Wer unter ihnen zudem noch Sinn für das geistige Empfinden und Den-ken der Völker im Nahen Osten hat, der durfte schwelgen in den prächtigen Sequenzen und Bildern des zweiten Teils von Keine Hoffnung für Nahost (ZDF). Scholls Stärke sind die Gesichter, sowohl der Menschen als auch der Natur, sind die für den kleinen Schirm so medien-gerechten und deshalb auch vielsagenden Nahaufnahmen, so die Augen der Menschen. Meisterhaft der Zoom auf das vom Schmerz ge-

zeichnete Antlitz des maronitischen Monchs, zu diesem Zeitpunkt in dieser Perspektive. Es war nach dem Mord an Libanons jüngstem Nationalheld, Beshir Gemayel. Dieser Augenblick vermittelte eine tiefere Erkenntnis über den Überle-benskampf dieser tapferen Minder-heit als lange Abwägungen über konfessionelle Vielfalt, Unterschiede oder historische Bedeutung der Christen im Vorderen Orient. Vielleicht wußte Scholl es: Es war das Antlitz des Pater Joseph Mouanes, Poet, Professor, Philosoph, eine exemplarische Gestalt des christlichen Libanon. Wenn er es nicht wußte, so war es der Glücksgriffdes

tüchtigen Könners.
Scholl räumte auch auf mit den
Vorurteilen der westlichen Medien
gegenüber den libanesischen Christen, klagte die europäische Christenheit wegen ihres mangelnden Einsatzes und der lauen Solidarität für diese Brüder in Christo an. Enga-gement für jene kämpferische Minderheit, die sich "an ihren Bergen festkrallt", schwang mit, und manchmal schien es, als stritten zwei Seelen in Scholls Brust, die der aufrechten Christen unter dem Kreuz des Orients und die des wiedererwachenden Halbmonds.

So wurde der Streifen zur Apologie der Gläubigen – zu schade ei-gentlich, um ihn nur einmal zu JÜRGEN LIMINSKI



ARD/ZDF-Vormittagsprogramm 10.00 Tagesschar, Tagesthemen 10.25 Regentropfen 11.56 Umschar

14.18 Tegesschau
14.15 Das felsgraue Risike
Bericht über die Sicherheit beim
Bergwondern
Etwa 1000 Menschen sterben jährlich in den Alpen den Bergtod. Im
Winter gibt es zwar mehr Unfälle,
aber der Anteil der Toten und
Schwerverletzten ist geringer im
Vergleich zu dem, was im SommerHalbjahr passiert. Dem schneeweißen Risiko folgt das felsgraue
Risiko Risiko . . . 17.90 Stadt, Land, Fluß

Letzte Folge der Unterhaltungs-sendung für Kinder mit Erwin Gro-

sche
17.50 Tagesschau
dazw. Regionalprogramme
28.80 Tagesschau
29.15 Bazanas Musik und Nonsens mit Olivia Pas-cal, Hans Herbert, Herbert Fux und Gerd Leienbach.

21.99 Report
Das Seveso-Gift und die unter Das Seveso-Cift und die unter-nehmerische Verantwortung/Was helbt gewaltfreier Widerstand ge-gen Nachrüstung? – Pro und Con-tra auf dem Kirchentag/Nachrü-stung in der SPD ohne Chance? – Die Basis sagt schon heute nein/ Friedensbewegung in der "DDR": Jena ist überall Moderotion: Franz Alt 21.45 Der Aufpasser

Lauter schmutzige kleine Tricks Mit Dennis Waterman, George Cole v. a. Regie: Peter Sasdy

23.90 Heut abend
Die ARD-Tolkshow mit Joachim
Fuchsberger und Jupp Derwall.

16.00 heute
16.04 Mosaik
Für die öltere Generation:
"Bernstein – Gold des Nordens"
Alies selbstgemacht
Anschi. heute-Schlogzeilen
14 KE Stanzadskarten

12.10 Kontraste

Ansoni. neute-schlogzeit 16.55 Strandphraten Die Jungfernreise 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-illustrierte 17.15 Tele-illustrierte Zu Gast: Paola 17.50 Ein Wort avs Musik

17.50 Ein Wort are Musik
Spiel und Spaß mit Heinz Eckner
18.20 Mein Name ist Hase
19.00 heute
19.30 Altbalrische Miniaturen
Zwei Enakter von Ludwig Thoma
Die Dachserin.
Mit Norbert Gastell und Wilfried
Klare v. o.

Klaus u.a.
Die Medaille. Mit Norbert Gastell
und Katharina de Bruyn u.a.
21.00 beute-journel
21.20 Klartext: Wird das Wolssen "Klortext" frogt: Wievlel kostet den Mieter das neue Mietrecht? Wern nützen die Förderungsmaßnahmen, für den Wohnungsbau? / Wird der soziale

Wohnungsbau abgeschafft?/Sind Bodenspekulation und Höchst-preise für Grundstücke unver-meldbar? 22.05 Unser Kosmos Eine Reise durch das Weltail mit Carl Sagan in 13 Folgen

1. Die Küsten des kosmischen Oze-

22.50 Auslese
Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene Femsehsplel von Erich Loest Regie: Günter Gräwert 00.35 heute



Gegen "lauter schmutzige kielne Tricks" muß sich Terry heute bekaupten. (Szene aus "Der Aufpasser" mit Dennis Watermann, r., und George Layton – ARD, 21.45 Uhr)

## Ш.

WEST

Algebra (25) 18.50 Sesamstraße 19.00 Aktuelle Stur

12.00 Telekolleg

20.00 Aktivelle Strade 20.00 Togesschau 20.15 Sport-Platz 21.00 Formel Eins 21.45 Kultur im Gespräch 22.15 Deutscher Alltag 23.90 Never Weg? 23.45 Letzte Nackrichten

NORD 18.00 Sesamstraße 18.30 Auf Straßen und Pisten in

18.30 Auf Straßen und Pis Kelumbien 19.15 Science Report 19.30 Landwirtschaft '83 20.00 Togesschar 20.15 Die Spreckstunde 21.60 Nakaufnahme 21.45 Juristen-Stammitsci 22.15 Seizens-Stammitsci

22,50 Science-fiction 25.50 Letzte Nachrichten HESSEN

NESSEN
18.00 Sesamstraße
18.30 Kleine Fische, große Sprünge
18.40 Vier fröhliche Frechdackse
19.00 Formel Eins
19.45 Herrchen gesucht
20.00 Tagesschau
20.15 Hoffnung für Anna
Femsehspiel
21.45 Drei aktuell
21.40 Dritts Welt in Nahaufaakse
22.40 Kolonialmacht Venedig (3)

SÜDWEST

18.00 Sesamstraße
18.00 Sesamstraße
18.30 Telekolleg I
Algebra (25)
Nur für Baden-Württemberg
19.00 Abendschau im Dritten
Nur für Rheinland-Pfalz
19.00 Abendschau Bijck im Land
Nur für das Soarland
19.00 Saer 3 regional
Gesamt Südwest 5
19.25 Nachrichten und Moderation
19.30 Die Sprechstunde

19.30 Die Sprech Keine Chance für Karies Nur für Baden-Würrtemberg 20.15 Heute in Offenberg Angst vor morgen Nur für Rheinland-Pfalz

20.15 Mark(t) and Pfennig 21 00 Landesspiege Nur für das Saarland 29.15 Magazin Saur S Gesamt Südwest 3 21.15 Mission Galoctica:

Angriff der Zyklosen Amerik. Spielfilm 1978 25.00 Les Gammasi Les Gam BAYERN

18.15 Die Sendung wit der Maus 18.45 Rundschou 17.00 Auf der Suche nach Leben

19.30 Formel Eins 20.15 Bergovi – bergab 20.45 Rundschau 21.00 Die Spreckst 21.45 Z. E. N. 21.50 im Gespröch

FOTO: ARD 25.20 Rundschou

ein Vez

unc ner SO noc deı ste Hö

po: jet: un:

ssenschaft Kampf den Day the circuit Folgory the following the Enland of the En Spaghetti

Weltalls von C

the entire of the Linkships

The state of the s

the transmitter comes

title great konntenge krefen, von diserente M. Greeten Stude diet in M. den kene H. Herrichten, daß den Er Grettent u. E.

the Fire treations is all

te it independ wenter at the control of the control

that in the ram Entells

from home combands to the best built gehor. HENZ:

exict half tische Beise

thaten on Voidern Co.

this de Bater Josephy

et, Preferrer Philosophy

geleichte eine ber bei bei bei bei beiten bei Wenn die

tehuler ict habert

to kind to the europiasi

nhad weren three me

**So**liosoi**a**s **68** 

10 Secometre Bo

M lagerichau

II Sport Pate

# forme Line

M Bescaritate

Kokabier

S Scient a Seper

A Leadwidschaft &

10 Tagene hae

O Science fiction Cietale Nechrichies

6 Nakouleches is Spriefer Llammilich

O forme: L:III

6 Tagesteber / Hottined (1) Year

S Deel abruell

<u> 8.000π#π≠</u>0000

i felcholes !

3 Bio freschetisch

; Hesta in Decembers

( Menta, f. unai premis

Trenderspiogol

Mirrian Caladia Angiett von Trainer

Tas Conmitte let Game

| Auf der Stein | 1 Auf der St

, les Daspille h Do le : Rumder hard

: Meignein Sact 5

W ......

DWEST

Morrishan goscill

6 Detrie Weiten Hat

)RD

ESEN

Aktuo" e Stande

il Kultur im Gespräck

I Doute to: Ailing

12 Felista gechicken

ID Aut Stroen and Pinter

O. F. B. - Das Buch, mit dem der italienische Futuristenpapst Marinetti einst die Küche seines Landes "reformieren" wollte, erschien 1932 in einer Auflage von einigen hundert Exemplaren und galt seitdem als bibliophile Rarität. Jetzt hat der Klett-Cotta Verlag eine deutsche Fassung herausgebracht (übersetzt von Klaus M. Rarisch), und so kann sich der Leser endlich auch hierzulande zwar nicht an den angepriesenen Gerichten, wohl aber an den Clownerien erlaben, mit denen Marinetti ihn überschüttet.

Der ganze Haß dieses Küchenreformators gilt der Pasta asciutta, weil das täglich zweimalige Verschlingen von Nudelbergen die Italiener stumpfsinnig mache Marinetti sagt dieser Speise das the files will make the files of the files with the files and files the files of th Schlimmste nach, was es für ei-nen Nationalisten wie ihm gibt: sie sei eine Erfindung der Ostgoten gewesen. Was er hingegen predigt, sind "luftigere", dynami-schere Speisen. Unter diesen figuriert etwa Huhn mit Stahlkugein gespickt (das eiserne Zeital-ter läßt grüßen) oder Käse in Köl-

nisch Wasser eingelegt. Wir lesen weiter von Eis im Mondschein oder Lammbraten in Löwensauce, von Lachgas-schaum Cinzano oder Regen aus Zuckerwatte. Eine pièce de rési-

stance ist die "Fleischplastik": ein Zylinder von gebratenem Kalbfleisch wird mit elf Sorten Gemüse gefüllt, die die italienischen Landschaften symbolisieren. Der senkrecht stehende Zylinder wird mit einer Honigschicht versehen und an der Basis von einem Wurstring festge-

Der modernen Technik wird immer wieder Tribut gezollt, et-wa mit einem Flugzeugrumpf aus Kalbfleisch, der mit Maronen, Zwiebeln und Rauchwürsten garniert und mit Schokoladenpulver bestreut wird. In den Küchen der Zukunft sollen Ozonisatoren und uitraviolette Lampen das Speisegut vorbereiten. Vorausgeahnt werden elektrische Geräte, die Säfte und Extrakte zubereiten, also etwa unsere modernen Küchenmaschinen. Man denkt überhaupt gelegentlich an unsere "Nouvelle cuisine", nicht nur, wenn den Spaghetti der Kampf angesagt wird, sondern "luftige Speisen" mit Zentrifugen breilg zubereitet werden sollen.

Man findet bei Marinetti kandierte atmosphärische Elektrizitāt oder eine Salami, die in hei-Bem Kaffee und Eau de Cologne serviert wird. Schwer zu sagen, wo die Clownerie in Selbstpersi-flage umschlägt. Die Suada hat jedenfalls in ihrer grotesken Übersteigerung etwas Hinreißen-des, zumindest für den, der dies alles bloß zu lesen und nicht zu essen hruscht

Symposion in Düsseldorf: Japanische Fotografie

#### Kunst braucht Handwerk white to As this design

onefor, an diesem lar sact For pektive für in Mota an Libnors translib id Beshir Gen Augenblack vernger fore Erischnitzistibeses fore Ernement vennen diesem Kulturkreis aufgewachsen fore Ernementusüberig ist, unverständlich bleiben müsneighner danser taplens sen? Das war die zentrale Frage des The Abya Abwaguap IV. Internationalen Foto-Sympo-nica and the light light sions Schloß Mickeln, das sich (als twict hat the light light sions Schloß Mickeln, das sich (als Teil der Japan-Woche in Düssel-dorf) mit "Aspekten japanischer Fotografie" beschäftigte.

Die einzelnen Vorträge machten deutlich, wie schwer es noch immer den meisten Europäern fällt, sich in die anderen Denk- und maker, Kathara volker einzufühlen. Der Eurozentrismus kann selbst da nicht über seinen Schatten springen volker jahren. jährige Japan-Erfahrungen gege-ben sind. Das wurde in dem Vortrag von Vlasta Ciháková-Noshiro, einer Kunstkritikerin, die zwidie land Care einer Kunstkriuserin, use zwaschen Prag und Tokio pendelt,
deutlich. Sie sprach über die deuthch. Sie sprach une une künstlerische Avantgarde, die sich des Mittels der Fotografie bedient. Dabei handet es sich allerdings im wesentlichen um Aktionen, Bodyart oder Performances, die nur fotografisch dokumentiert werden. Die Frage, was daran typisch nisch sei, ließ die Referentin offen. Anders Heinz Spielmann vom überzeugend dar, wie auch in der ionen der klassischen Kunst wei-

as with the continued and de: Camburger Museum für Kunst illiai: und Gewerbe. Am Beispiel der THE Künstlichen Natur" stellte er japanischen Fotografie die Traditerwirken. Das bezieht sich sowohl auf die Inhalte wie auf die Darstellungsformen. Die Topoi der japanischen Kunst, die dem besonderen, aus dem Shintoismus erwachsenden Naturverständnis der Japaner entsprechen – wie Berg, Meer, Wasserfall, Kiefer, Bambus, Kirschblüte, Lotos u. a. –, kehren auch in der Fotografie wieder. Zugleich benut-zen die Fotografen häufig die klassische Darstellungsweise der Diagonalkomposition oder des hochgerückten Horizonts, die Rahmung durch Bäume oder Brücken bei einer scheinbar leeren Bildmitte, die Ambivalenz zwischen Groß und Klein, die Spannung zwischen Naturalismus und Abstraktion.

Diese Ausführungen ergänzte

Lorenzo Merlo, Direktor der Cannon-Fotogalerie in Amsterdam, durch den Hinweis auf die Vorlie-be der Japaner für Andeutung. In Einzelbildern wie in Serien begnügen sich die Fotografen - ähnlich wie die Literaten beim Kurzge-dicht Haiku oder dem Kabuki-Theater – mit visuellen Kürzeln, die der Imagination des Betrachters weiten Raum lassen.

Das belegt auch die Ausstellung im Düsseldorfer Kunstmuseum, die von Merlo gemeinsam mit Erika Kiffl (von der die Anregung zu diesem Symposion stammt) orga-nisiert wurde. Sie beschränkt sich auf Schwarzweißbilder von jungen Fotografen zwischen 20 und 30. Obwohl die meisten dieser Aufnahmen dem "internationalen Stil" zu entsprechen scheinen, lassen sich auch hier bei näherer Betrachtung die Kriterien entdecken, die Spielmann als typisch für eine japani-sche Kunst herausgearbeitet hat. Und das bestätigte sich genauso bei der Präsentation seiner Arbeiten durch Eisoh Hosoe, einen der international anerkannten Fotografen Japans. Obwohl seine Aufnahmen in jeder Hinsicht modern sind, Wurzeln.

Als wesentlicher Unterschied zwischen europäischer und japani-scher Fotografie wurde mehrfach die hohe handwerkliche Qualität der japanischen Arbeiten als Voraussetzung künstlerischen Ausdrucks hervorgehoben. Und zu-gleich wurde deutlich, daß die Japaner mit der Technik zwar auch ästhetische Prämissen des Westens übernommen haben, sie jedoch in ihre Traditionen einfügten.

Japan kennt keine individualistischen Kunstäußerungen. Die Subjektivität des Sehens ordnet sich in den normativen Kanon des Überlieferten ein. Epigonentum ist dort keine Schande, sondern das Lernen durch Nachahmung gilt als Voraussetzung bedeutender künstlerischer Leistungen. Das heißt, auf die Fotografie bezogen, daß dieses Land seine eigene Sprache spricht. Das Symposion half mit einigen Beiträgen, Annäherungen an deren Verständnis zu schaffen. PETER DITTMAR

Wien: S. Grays Antistück "Versäumte Stunden"

## Ganz normaler Wahnsinn

Wenn man die begeisterten Ur-teile von "Times", "Punch" oder "Spectator" nach der Urauf-führung von Simon Grays "Quatero wosamie trado B Klokes Freche, große Spit B Vies frishliche frechens B Forman mains' Terms" (im Programmheft des Theaters in der Josefstadt aus Anlaß der deutschen Erstaufführung) dem Text des Autors gegenüberstellt, ist man ein wenig ratios. Erst die Realisierung auf der Büh-E Eolde o'moth feedige ne läßt das Besondere dieses Stücks erkennen, welches offenbar und primär ein Schauspielerstück ist und demgemäß auch von den Darstellern der Josephstadt per-6 Abandschar in Ditte fekt zur Geltung gebracht wurde, zu allererst von der Mittelpunktsfigur des Lehrers Quartermain, der es mit dem Unterricht - daher der deutsche Titel "Versäumte Stunden" - nicht allzu genau nimmt.

h Now her had Mederal Harald Harth verkörperte ihn überaus glaubhaft Das Stück spielt ausschließlich im Konferenzzimmer einer Ausländerschule in Cambridge, setzt aber an die Stelle von Schülerproblemen Ausschnitte aus dem Leben der Lehrkräfte sozusagen im zivilen Bereich. Sie scheinen alle keine Koryphäen zu sein, haben aber na-turgemäß jeder sein Schicksal, das nun in kollegialer Aussprache veranschaulicht wird. Es gibt da kleine Tragodien, viel Familiäres, vielleicht sogar einen Mord – das jedenfalls deutet die Darstellung der Lehrerin Melanie durch Ingrid Die Spendung mit der Mit Burkhard ganz am Rande, und i the notes have be not head wohl auch im Sinne des Autors. an. Und schließlich versichert der zum Direktor gewordene Lehrer (Dietrich Siegl) seinen besten Kameraden Quartermain seiner aufrichtigen Freundschaft, die ihn aber nicht davon abhalten könne, den

allzu großzügigen Schwärmer zu entlassen, was dieser mit engli-scher Tenue abtut, obwohl es für ihn gewiß ein schwerer Schlag ist. Die Art, wie diese Abschlachtung stockend und doch elegant vollzogen wird, ist charakteristisch für das ganze Stück. Die Darsteller reden oft nur halbe Sätze und sagen damit mehr aus, als eine wohlgeformte Rede bieten wirde. Der Zuschauer wird in außerhalb der Schule liegende Ereignisse gerade-zu zwingend eingeführt, obwohl sie ihn doch kaum ernstlich berühren können. Es geht um eine ge-räuschlose Dramatik, die freilich nur bei einem sehr gutwilligen Publikum ankommen kann.

Dem Gros erscheint dieses über einen Abend hingezogene Palaver reizlos, arm an Eindrücken. Es ist ja alles wirkliche Geschehen von der Bühne verbannt, taucht wie hinter einem Schleier auf und verweht. Im Grunde also ein Antistlick, eines für Esoteriker. Demge mäß war auch der Beifall bescheidener als die Leistung der Darsteller - die Verhaltenheit Ingrid Burkhards, das Quirlige Dorothea Par-tons, die Hintergründigkeit Eugen Starks, die Penetranz Siegfried Walthers und die Zurückhaltung des sonst als Komiker bekannten Kurt Sobotka - verdient hätte. Regie führte der alte Theatermann Gustav Manker ebenso unauffällig wie der im ganzen Stück verarbeitete "normale Wahnsinn" eben ist. den, in seiner sanften Form, als tieftragisch zu verstehen einem Publikum, das ein Sommerstück erwartet batte, sicherlich schwerfal-

len muß:

ERIK G. WICKENBURG

Mit "Turandot" ans rettende Ufer? - Wiens Operndirektor Lorin Maazel kämpft ums Überleben

## Von der Abiturfeier zum Heuschnupfen

Spannender kann das Hickhack Sum Lorin Maazel kaum noch werden. Wenige Tage vor der "Tu-randot"-Premiere schien sein Schicksal als neuer Wiener Operndirektor schon wieder besiegelt. Die Lokalpresse forderte unisono, wenn auch mit unterschiedlicher Lautstärke, seine Abschiebung.

Maazels "Block-System", auf Kosten der traditionellen Wiener Repertoire-Vielfalt eingeführt, erwies sich als satter Flop. Um so ruchloser wirkte die Streichung solcher wohleingeführten Inszenierungen wie "Don Giovanni", "Cosi fan tut-te", "Don Carlos", "Carmen", "Bo-ris Godunow" und "Wozzeck" aus dem Spielplan, von dem ebenfalls gestrichenen "Ring" Richard Wag-ners ausgerechnet im Wagnerjahr nicht zu reden.

Die internationalen Stars tanzten Maazel auf der Nase herum, Riccardo Muti etwa sagte drei Festwochen-Vorstellungen von "Rigolet-to" wegen Heuschnupfens ab -und dirigierte zur selben Zeit in Mailand. Und statt selbst in die Bresche zu springen oder einen namhaften Kollegen aus Pult zu bitten, ließ Maazel die Aufführungen bei gleichbleibend hohen Kartenpreisen einfach von einem sei-ner jungen Hauskapellmeister dirigieren. Er selbst wiederum sprang zu Pfingsten in Salzburg für Kara-jan ein, ohne sich allerdings in Wien um vollwertigen Ersatz für seine "Tannhäuser"-Aufführung zu kümmern. Die Anti-Stimmung stieg auf den Siedepunkt. Zu allem Überfluß wurde ausge-

rechnet Placido Domingo vom Operndirektor Maazel großzügig aus seinem Wiener Vertrag entlasaus seinem Wiener Vertrag entlassen, um dem Filmemacher Mazzel im Ausland für dessen "Carmen"-Aufnahmen zur Verfügung stehen zu können! Dieselbe Freiheit erlaubte der Direktor einem Sänger bei der "Turandot"-Generalprobe, während Regisseur Harold Prince gleich Haupt- und Generalprobe der Neuinszenierung schwänzte, um rasch zur Abiturfeier seiner Tochter in die USA zu fliegen.

Kein Wunder, daß dem glücklo-sen Maazel nun auch "Kleinigkei-



Kontaktarın und Wiens Operadirektor Lorin Maazel

Belcanto im Broadway-Ambiente: Eva Marton als Turandot und José Carreras als Kalaf in Harold Princes

ten" angelastet wurden, z. B. daß er in der Theatersammlung der Wie-ner Nationalbibliothek kostbare Gemälde für seine Villa auslieh und sich dafür mit Opernfreikarten beim Leiter der Sammlung revanchierte oder daß er etliche junge Kapellmeister als bezahlte Assistenten durchs Opernhaus wandern ließ, ohne sie je ans Pult zu bitten. Die Dinge sind schon so weit gediehen, daß Maazel, kontaktarm und durch miserable Presentation searbeit schwer gehandikapt, sich derzeit weigert, eine Pressekonfe-renz über seine nächsten Pläne ab-zuhalten. Daß Prey und Abbado den "Wozzeck" abgesagt haben, Pavarottis "Aida"-Gastspiel wakkelt und der Operndirektor ernst-haft eine konzertante "Walküre" (mit Savallisch am Pult) plant, erfährt man nicht von ihm selbst, sondern hinter vorgehaltener

Nein, Geschick und Fortune verfolgten ihn gewiß nicht in seiner ersten Spielzeit, und schon ist im Österreichischen Fernsehen für 22. Juni der Reißer "Durch die Hölle geschickt? Maazels erstes Jahr an der Wiener Staatsoper" von und mit Karl Löbl angekündigt. Aller-dings, die Schlußpassagen dieses Reports werden - sollten sie schon im Kasten sein – neu gekurbelt werden müssen. Denn seit Sonntag sieht plötzlich wieder alles ein bißchen anders aus. Seit Sonntag hat Maazel plötzlich reelle Chancen, ein Wiener Opernliebling zu werden. Es glückte ihm nämlich mit der "Turandot", was keiner mehr für möglich gehalten hatte: ein vol-

ler, frenetisch umjubelter Premierenerfolg im eigenen Haus.
Die alte Frage "Regietheater oder Konvention?" beantwortete Maazel kurzerhand mit dem Stichwort "Broadway-Show" und holte sich sein Team ungeniert aus der Musical-Welt. Und Harold Prince (Westside Story, Chorus Line, Evi-ta etc.) stellte denn auch mit seinen Mitabeiten Timpthy O'Prion und Mitarbeitern Timothy O'Brien und Tazeena Firth (Bühnenbild und Kostüme), Ken Billington (Lichtre-gie) und Francis Patrelle (Chorographie) so ziemlich alles in den Schatten, was je auf einer Bühne betörend geglänzt hat. Gegen diese "Turandot" war Karajans pompöse Salzburger "Aida" ein bloßes Mailüfteri. Puristen mögen die Nase rümp-

fen. Aber sie verkennen, daß Puc-cinis "Turandot", dieser bombasti-schen Klangorgienmusik, mit psy-chologischem Kammerspiel oder intellektueller Werkschau kaum beizukommen ist. Sicher, man könnte sich die kleine Liu beteilig-ter rührender vorstellen als dies ter, rührender vorstellen, als dies der Regisseur in Wien von Katia Ricciarelli verlangt hat. Und Tu-randots Wiener Skylab-Treppe, ei-ne neun Meter hohe, beängstigend schmale Stahlrohrkonstruktion in schimmerndem Silber-Metallisé, besitzt wenig Funktion, führt im ersten Bild ins Nichts statt in den kaiserlichen Palast. Doch alle diese Einwände wurden am Premierenabend hinweggefegt durch einen vitalen, mitreißenden Lorin Maazel am Pult, der mit Hilfe des prachtvoll singenden Staatsopernchors, der grandiosen Wiener Philharmoniker und zweier über sich selbst hinauswachsender Sänger zu ei-nem strahlenden Sieg kam.

Mag Maazel auch nicht ganz Karajans "drive" erreichen, so be-weist er doch bei dieser Art Musik - einer Mischung aus Debussy, jungem Strawinsky und bestem Lehár seine ganz großen Qualitäten als virtuoser Orchesterdompteur. Und Eva Marton? Sie sang die erste Turandot ihres Lebens - und kata-pultierte sich mit diesem Abend sofort an die Spitze der heutigen dramatischen Soprane.

Vergessen ihr enttäuschender Salzburger Fidelio, vergessen so manche Repertoirevorstellung. Wer so mühelos, so voller Wohl-klang bis in die höchsten Höhen, so imponierend sicher alle Klippen ser mörderischen Partie bewältigt, der hat ein Anrecht auf einen obersten Platz im Sänger-Olymp. José Carreras, offenbar angesta-chelt durch die Hochform seiner Partnerin, fand ebenfalls wieder zu Hochform, zu fester, metallischer Tongebung. Sogar die hohen Töne, sonst für ihn meist eine Qual, gelangen diesmal passabel. Glück-

strahlend kam der kleine Spanier nach dieser großen Material-schlacht am Ende vor den Vorhang, wo Maazel und seine musikalischen Heerscharen stürmisch gefeiert wurden, während Harold Prince und sein Team die obligaten Buhs abbekamen, frei nach dem Motto: Da könnt' ja ein jeder kommen und an der Staatsoper einfach Broadway-Theater abziehen Maazels Position aber ist zu-

nächst einmal wieder gefestigt. Er hat jetzt ein Pfund, mit dem er klug wuchern solite.

ANDREA SEEBOHM

Ausstellung in Lübeck: Das Buddenbrook-Haus

## Thomas stapelte zu hoch | Fränzi auf roter Matte

Meine Kindheit war gehegt und glücklich. Mit vier Geschwistern wuchs ich auf in einem eleganten Stadthause, das mein Vater sich und den Seinen erbaut hatte, und erfreute mich eines zweiten Heimes in dem alten Familienhause aus dem 18. Jahrhundert". schreibt Thomas Mann in seinem berühmten Lebenslauf aus dem Jahre 1936. Stimmt das, was er da über sich in der Verkleidung seiner Buddenbrooks schreibt? Ist das, was dem Lübeck-Touristen als Buddenbrooks-Haus vorgeführt wird, identisch mit dem Hause Thomas Manns? Wie ist das Verhältnis von Wirklichkeit und Dichtung? Dieser Frage, geht Björn Kommer in seiner Ausstellung des St.-Annen-Museums, Lübeck, St.-Annen-Museums,

Um es gleich zu sagen: Soviel Übereinstimmendes die Ausstellung zutage fördert – nein, leider, das alte Haus ist es nicht mehr. Nur die Fassade des alten Bürgerhauses in der Mengstraße 4 existiert noch. Der Rest des weitläufigen Anwesens brannte in einer Bombennacht des Jahres 1943 vollständig aus. Heute befinden sich hinter renovierten Originalfassaden die modernen Räume einer Bank.

Um so erstaunlicher, was den-noch an Originaleinrichtungsgegenständen erhalten blieb und jetzi zusammengetragen wurde. Die Familie Mann existiert ja noch in und um Lübeck. Und dem eifrigen Kommer, der diese Ausstellung seit Jahren vorbereitete, gelang trotz eines winzigen Ausstellungsetats und großer Personalknappheit, hier soviel Schönes und Wichtiges zusammenzutragen, daß man nur staunen kann. Die Ausstellung liefert uns eine

Illustration der Buddenbrooks. Und mit den Gegenständen aus dem alten Buddenbrook-Haus oder aus anderen Bürgerhäusern werden wir vertraut gemacht. Daneben werden die Texte aus den "Buddenbrooks" gesetzt, das Gan-ze wirkt höchst lebendig und zeigt eine Möglichkeit, wie man Dichtung wirkungsvoll ausstellen kann. Nicht nur, daß erstmals hier die genauen Ausmaße und eine modelimäßige Rekonstruktion des alten Buddenbrook-Hauses mit seinen vielen Nebengebäuden exakt bis zu den Latrinen vorgenommen wird (niemals zuvor hatte sich iemand der Mühe unterzogen, eine genaue Vermessung aller Örtlichkeiten vorzunehmen), sondern eben gerade die beschriebenen Einrichtungsgegenstände werden uns gezeigt. Etwa die riesigen Kandelaber

aus goldbronziertem Holz, mit denen man noch zu Thomas Manns Kinderzeiten die Räume erleuchte te. Oder das im Roman ausführlich beschriebene Meißner Porzellan mit der schwarzen Rose. Auch das Landschaftszimmer nach französischen Vorbildern vom Ende des 18. Jahrhunderts ist erhalten, Spazierstöcke, das Kindertaufbecken und die Familienbibel, ja sogar die von den Franzosen beinahe geklauten Silberlöffel sind wieder da, deretwegen die Konsulin einst im Roman beinahe ins Wasser gegangen wäre. Die Hoch-zeit mit Elfeld (im Roman Grün-

lich) wird dokumentiert. Aber soweit alles übereinstimmt und illustriert: Ganz so nobel wie Thomas Mann in der Erinnerung es beschreibt, scheint es offensichtlich niemals im Buddenbrook-Haus zugegangen zu sein. So reich war die Auf- und Absteigerfamilie nicht. Einen festen Diener zum Beispiel hatte man nie. So etwas gab es nur in den allerfeinsten Häusern, zu denen das Buddenbrook-Haus nie gehörte. Da ist Thomas Mann ein Hochstapler (bis 9. Oktober, Katalog 10 Mark, im Buchhandel 15 Mark).

CHRISTIAN OTTO

#### KULTURNOTIZEN

Wolfgang Klähns Zeichnungen zur Bibel (s. WELT v. 9. 8. 82) werden bis zum 1. September im Chor des Lübecker Doms ausgestellt. Seltene Textilien und Antiken zeigt die Abegg-Stiftung in Riggisberg bei Bern in ihrer diesjährigen Sommerausstellung. "Printed by Taymus Textil-druck" heißt eine Übersicht des

Deutschen Textilmuseums in Krefeld. Bis 21. August werden rund 500 Stoffe aus der Produktion der Firma seit Kriegsende ausgestellt. Fotografien von Wols sind bis 19. Juni im Salzburger Rupertinum zu sehen.

Der Lyriker Gerald Zschorsch erhält das diesjährige "Worpswede Stipendium".

Berlin zeigt Erich Heckels frühe Holzschnitte

Manche andere Ausstellung zum 100. Geburtstag Erich Heckels, landauf landab, mag in hellerem Licht allgemeinerer Aufmerksamkeit stehen. Aber die exquisite Darstellung des "frühen Holzschnitts" von Heckel im Berliner Brücke-Museum ist mehr als die übliche Pflicht der Gratulationen. Sie gibt zugleich Verehrung

und Dankbarkeit Ausdruck. Heckel selbst hat das Brücke-Museum nie gesehen. Von Berlin, wo er sein Atelier verlor, war er zum Bodensee gezogen. Als ihn dort die Nachricht erreichte, mit Schmidt-Rottluff werde ein Museum der (für Berlin so eminent wichtigen) Dresdener Künstlergemeinschaft geplant, hat er ohne weitere Bedingungen rund 1000 Werke beigesteuert, darunter allein 50 Blatt frühe Kirchner-Grafik und die heute hoch dotierte Zigeunermappe von Otto Mueller.

Von den 138 Blättern dieser Ausstellung wurden 123 von Heckel selbst dem Museum geschenkt, und diese Auswahl bewegt sich, auch in zeitlich kluger Beme "auf den Höhen dessen, was Hek-kel geschaffen hat" – so Leopold Reidemeister, der Direktor des Hauses, ein nobler Diplomat unter den deutschen Museumsleuten. Gerade der frühe Holzschnitt Hekkels unterstreicht die elementare Bedeutung dieses Mediums für die Brücke-Künstler. Er ermöglichte gleichermaßen den Anschluß an früheste Grafik in Deutschland wie den elementaren und dynamischen Aufbruch einer ganz neuen Kunst. die bereit war, Leben und Leiden gleichsam existentiell kräftig durchzuatmen. Heckel hat in seinen frühen Holz-

schnitten die vielfältigsten Mög-lichkeiten und Kontrastfähigkeiten ausgekostet, die diese Technik ihm nur bieten konnte. Er gestaltete Motive der städtischen Bohème und die ausgeruhte Natur von Dangast. Er nutzte die enorme Leuchtfähigkeit der ausgeschnittenen Flächen, indem er Porträts oder Schneelandschaft unterschiedlichen Wirkungen zuliebe wechselnd aus schwarzem oder weißem Grund hob. Er war fähig, Menschengesichter gleichermaßen hart aus der Platte zu schneiden, wie er ihnen mitunter ein malerisch nervöses Naturell lieh - darin Noldeschen Schnitten nicht unähnlich. Selbst im Sanitätszug in Belgien war es ihm noch möglich, die künstlerische Tätigkeit fortzusetzen. Die Kriegsthematik schlägt sich mit besonderer technischer Härte nieder. Die Bildnisse der Verwundeten, die Serie vom barmherzigen Samariter gehören hier zu den bewegendsten Arbeiten.

Ein Fest der expressionistischen Grafik intonieren die farbigen Holzschnitte. Die wunderbare "Liegende Fränzi" – der Körper des Mädchens scheint auf roter Matte ins reine Schwarz gebettet. Heckel hat in anderthalb Jahrzehnten, 1904–1919, dieser Technik eine außerordentliche Sinnlichkeit, einen malerischen Schmelz, dann aber auch eine unvergleichliche "gotische" Schärfe und Winklig-keit entlockt. Er überredete den Holzschnitt zu Wirkungen, die au-Berhalb seiner traditionellen Möglichkeiten lagen - und er hat ande-rerseits gerade auch seine charakteristischen Merkmale zu höchster expressiver Kraft getrieben (Bis 31. Juli, Katalog 25 DM). PETER HANS GÖPFERT



Heckel: Meer", frijber Holzschnitt von 1918. gus der Berliner Ausstellung

#### **JOURNAL**

Exilpolen protestieren gegen Todesurteil

DW. Warschau Der Literaturkritiker Zdzislaw Najder ist in Warschau in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Die Anklage wirft ihm vor, für den amerikanischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Exilpolen, unter ihnen Leszek Kolakowski, Czeslaw Milosz und Slawomir Mrozek, gaben dazu eine Erklärung ab, in der es heißt, daß das Urteil ein weiterer Beweis dafür sei, was Kriegsrecht in Polen bedeute.

Najders schwerwiegendes Verbrechen besteht darin, daß er nach der Verhängung des Kriegsrechts in Polen den Posten des Programmdirektors der polni-schen Sektion des Senders ,Radio Free Europe in München übernahm. Das Urteil wurde unmittelbar vor dem Besuch von Papst Johannes Paul II. in Polen gefällt. Dies beweist, daß das Militärregime, während es verbal die Not-wendigkeit einer nationalen Ver-ständigung verkündet, gleichzeitig einen hemmungslosen Repressionskrieg gegen das polnische Volk führt. Dieses Urteil ist eine Schande für die Richter, die mit ihm einverstanden sind. Es darf nicht ohne einen stürmischen Protest seitens aller Menschen-Polen wie Ausländer -, die sich der Frei-heit verpflichtet fühlen, hingenommen werden.

#### Napoleons Flotte soll gehoben werden

AFP, Kairo Fünf der 17 Schiffe umfassenden Kriegsflotte Napoleons, die 1798 vor Alexandria vom englischen Flottenadmiral Nelson zum Auftakt des Ägypten-Feldzugs versenkt worden sind, sollen jetzt gehoben werden. Die ägyptische Regierung hat dazu dem französi-schen Cineasten und Unterwasserforscher Jacques Eumas eine entsprechende Genehmigung erteilt. Die Sucharbeiten sollen Ende Juni mit Unterstützung des französischen Minensuchbootes "Vinh-Long" und derägyptischen Marine aufgenommen werden.

#### Berliner Bücher in Bonn ausgestellt

"Autoren- und Verlagsstadt Berlin" ist das Thema einer Buchausstellung, die bis 24. Juni in der Berliner Landesvertretung in Bonn gezeigt wird (täglich 10-17.30 Uhr, Katalog frei). Tausend Titel aus 65 Verlagen, darunter auch seltene antiquarische Stükke, dokumentieren den Rang, den die alte Hauptstadt im deutschen Geistesleben immer noch einnimmt. Ein Schwerpunkt der Ausstellung gilt dem zeichnerischen und dichterischen Werk der "Malerpoeten".

#### Oberrheinischer Kulturpreis vergeben

dpa, Basel Johann-Wolfgang-von-Goethe-Stiftung in Basel hat den mit insgesamt 30 000 Franken (rund 36 000 Mark) dotierten Oberrheinischen Kulturpreis 1983 zu gleichen Teilen dem Schrift-steller Gerhard Jung aus Lörrach (Südbaden), dem Schweizer Komponisten Robert Blum aus Bellikon (Kanton Aargau) sowie dem Literaturwissenschaftler Dichter Adrien Finck aus Straßburg zugesprochen.

#### Bildhauer-Symposion in Lindau eröffnet

dpa, Lindau Zum Thema "Die menschliche Figur zeigen beim 7. internatio-nalen Plastiksymposion in Lindau 33 Künstler aus zehn Ländern insgesamt 62 Bildhauerarbeiten. Anstelle herkömmlicher Materialien wie Marmor, Eisen und Holz wurden für die Ausstellung ausschließlich Kunststoffe wie Plexiglas. Polyurethan und Polyester verwendet. Unter anderem ist aus Frankreich Niki de Saint-Phalle vertreten. Aus Berlin kamen sechs Künstler und Künstlerinnen. Die Schau dauert bis zum 10. Juli.

#### Clemens Holzmeister †

Wie er selbst sagte, war er ein Romantiker unter den Architekten, der als brasilianischer Staatsbürger geborene Urtiroler Clemens Holzmeister, der nun als 97jähriger in Hallein verstorben ist. Sein Großvater war seinerzeit ausgewandert, das ersparte dem Enkel den Militärdienst im Ersten Weltkrieg. Sein Lebenswerk vor allem als Kirchenbauer kann fast als unübersehbar bezeichnet werden, nicht zu Unrecht erhielt er von seinen Freunden den Ehrentitel "Clemens der Große".

Den ersten Durchbruch schaffte er mit dem Bau des Krematoriums in Wien, und schon hier zeigte sich sein Können in der Einfühlung seiner Bauten an die Landschaft. indem er von dem nahen, aus dem Jahrhundert stammenden Schloß "Neugebäude" sogar Zinnen übernahm. Sein Lehramt an der Wiener Akademie der Bildenden Künste mußte er 1938 aufgeben, er ging auf Jahre nach Istanbul, das ihn auch - wie später eine Reihe österreichischer Hochschu-len – zum Ehrendoktor ernannte. Ihm wird der Bau des Festspielhauses in Salzburg verdankt, an dem er bis in sein hohes Alter hinein immer wieder Verbesserungen vornahm. Er besaß überdies bedeutende malerische Talente, er schildert selbst, daß er die Zweite Staatsprüfung sogar nur dank seiner graphischen Leistungen bestehen konnte. Eine Mappe von schönen Aquarellen liegt aus der Spätzeit vor.

#### Ladendiebe stehlen sich in der Statistik nach oben

HANS-R. KARUTZ, Berlin Deutschlands Ladendiebe sind mit allen Wassern gewaschen und stehlen sich in der Kriminalstatistik immer weiter nach oben: 1982 wurden 337 689 Ladendiebstähle regi-

Für Oberkommissar Gregor Bachmann (Lippstadt), der die Tricks der Langfinger jetzt in der "Deutschen Polizei", dem Blatt der größten deutschen Polizeigewerkschaft schilderte, ist der Ladendiebstahl eine Volksseuche geworden, getreu dem Sprichwort: "Gelegen-heit macht Diebe." Das riesige, oft unüberschaubare und kaum noch kontrollierbare Warenangebot begünstige den schnellen, illegalen Griff in die Regale. Zwar werden relativ viele Täter

erwischt – die Aufklärungsrate liegt bei 97 Prozent -, doch sei das ange-sichts der Masse an unentdeckten Fällen auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Dunkelziffer ist enorm: Nur jeder zehnte bis 25. Diebstahl werde überhaupt be-kannt schreibt Bachmann Dieser Schätzwert ergebe sich im Rückschluß aus der "unbekannten Schwundmasse, die erst bei Inventuren bekannt wird".

Wie die Statistik beweist, haben alle Bundesländer bis auf Niedersachsen in den vergangenen zwei Jahren zum Teil ganz erhebliche Zuwachsraten zu verzeichnen. Den größten Sprung nach "oben" tat mit annähernd 40 Prozent Baden-Württemberg. Hier erhöhten sich die Straftaten von 31 950 (1980) auf 44 119 (1982). Die absolute Höchstzahl steuerte aber Nordrhein-Westfalen mit 109 669 Delikten im vergangenen Jahr bei, wenngleich die Steigerungsrate nur etwa halb so hoch liegt wie im "Musterländle". Unter den Stadtstaaten behaupte-

te Berlin mit 20 705 Fällen (1980: 18 954) seine unrühmliche Spitzen-stellung. Mit 17 005 Fällen (80: 13 489) stehen die Hamburger aller-dings kaum nach. Nur Bremen nimmt sich mit 6876 (80: 6077) hanseatisch zurückhaltend aus. Allein in Niedersachsen ebbte die Welle dieses kriminellen Sports ein wenig ab. Die Zahlen sanken von 41 587 auf 40 312.

Gestohlen wird alles und zu jeder Tageszeit: Da wählen die Diebe Geschäftszeiten mit starkem Kundenandrang, wenn das Verkaufs-personal vollauf mit dem Bedienen beschäftigt ist; da kommen die Langfinger aber auch in den käufer-flauen Stunden – in der Hoffnung, daß sich weniger Mitarbeiter im Laden aufhalten

Dabei ist die Zahl der zunächst einmal unverdächtigen Hausfrau-en, Rentner, ja sogar höherer Beamter, die sich solcher Luxusgegen-stände wie einer Flasche Cognac oder Parfilms annehmen, überproportional hoch.

Abgesehen von solchen Gelegenheitsdieben, die aber auch einen nicht unbeträchtlichen Schaden anrichten, entwickelt sich der Ladendiebstahl aber auch immer mehr zu einem Bandendelikt, bei dem mehrere Personen zusammenarbeiten: , Während der eine stiehlt", schreibt Bachmann. "halten die anderen ein Verkaufsgespräch mit dem Personal oder lenken die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie zum Beispiel eine preiswerte Flasche aus dem

Von besonderem Ideenreichtum seien die Leute auch in der Umkleidekabine. Dort werden die neuen Kleidungsstücke oft unter der eigenen Kleidung angezogen. Der Täter spekuliere darauf, daß der Verkäufer in dem Wust der ausgesuchten

Sachen den Überblick verliere. Der Lippstädter Polizeiexperte entwirft in seinem Beitrag auch verschiedene Psychogramme der einzelnen Tätertypen:

. Unter den Ladendieben gibt es

solche, die den Entschluß zur Tatausführung zu Hause fassen." Andere schlendern in ihrer Freizeit ziellos durch Kaufhäuser und sehen sich dabei um. Der Entschluß zum Diebstahl kommt erst mit dem Betrachten der Waren... Wirtschaftliche Not ist selten ein Motiv." ■ Die Hausfrau wolle "sparen oder sich etwas Besonderes gönnen".

Für vermögende Leute sei der Diebstahl oft nur ein Nervenkitzel. "Der Hobbysammler könne einfach seine Sucht, alles zu horten,

Die "Ulva lectuca" nimmt der Lagunenstadt die Luft zum Leben Chemieabwässer brachten Venedig eine neue Bedrohung: die Lattich-Algen KI.AUS RÜHLE. Rom

Zu den großen Versprechungen der inzwischen zurückgetretenen italienischen Regierung gehörten auch verstärkte Bemühungen im Umweltschutz Eine "Sonderkom-mission für Umweltprobleme" sollte Pläne zum Schutz von Landschaft Wohnstätten und Lebensbedingungen ausarbeiten und entsprechende Gesetze vorbereiten. Geschehen ist so gut wie nichts. Drei dicke Bände im Archiv des

Parlaments dokumentieren, daß in den Ausschußsitzungen viele schö-

ne Reden gehalten wurden.

Musterbeispiel ist die Lagunenstadt Venedig, die immer schneller auf eine Umweltkatastrophe zusteuert. Die Probleme der Restaurierung vieler Paläste bei völlig unzureichenden finanziellen Mitteln sind bekannt. Umweltverschmutzung, die die Mauern immer brūchiger werden läßt, und der langsam steigende Wasserspiegel, der ein Versinken der Stadt befürchten läßt, konnten bisher auch mit großangelegten Spendenaktionen kaum gestoppt werden.

Die Natur ist aus dem Gleichgewicht

Die neue Gefahr, die alle bisherigen Berechnungen und Planungen über den Haufen wirft, heißt Lattichalgen. Sie wurde im vergangenen Spätsommer erstmals bedrohlich. In diesem Jahr nun tauchte sie sogar zwei Monate früher auf, und zwar so massiv, daß man von einer neuen ernsten Gefahr für Venedig sprechen muß.

Die Lattichalge, von den Botanikern "ulva lectuca" genannt, hat sich so abnorm vermehrt, daß die Lagune und viele Kanāle von ihr überschwemmt werden. Ein schwammiger grüner Teppich deckt große Teile des Wasserspiegels zu und erstickt alles Leben darunter. Die Gondolleri haben Schwierigkeiten, ihre Kähne durch den zähen Teppich zu lavieren, und selbst Motorboote kommen

nur mühsam weiter. Viel schlimmer jedoch ist das Fischsterben. Die Algen verhinderten die Sauerstoffaufnahme des Wassers, und so erstickten die Fische zu Tausenden. Damit verloren die Mückenlarven ihre natürlichen Feinde, und es kam zu einer unerträglichen Mückenplage.

Die Natur ist aus dem Gleichge-wicht, und der Mensch ist dafür verantwortlich. Denn wie das Institut für Meeresbiologie, Mitglied des italienischen Forschungsrats, feststellt, erklärt sich die bedrohlifeststellt, erklart sich die bedroni-che Zunahme der Lattichalgen aus dem zunehmenden Zufluß von Schadstoffen, wie stickstoffhalti-gen Chemikalien, salpetersaurem Salz, Phosphor und anderen Ab-fallprodukten aus der Produktion von Reinigungs- und Düngemit-

Hauptquelle der Wasserverseu-chung in und um Venedig sind die Industrieanlagen von Marghera auf dem Festland. Wer über den langen Damm im Wagen oder Zug nach Venedig fährt, kommt automatisch am Industriezentrum von Marghera vorbei und sieht den gelbbraunen übelriechenden Dampf aus den Schornsteinen gen Himmel steigen. Solch giftiges Gebräu geht

chen müssen. Das gleiche Schick-sal ereilte aus gleichem Grund sei-nen jüngeren Bruder Carl Johan, der sich heute allerdings nicht ein-mal Graf, sondern schlicht Direk-tor Carl Johan Bernadotte nennt.

Neue Hoffnung schöpfte aller-dings Sigvard 1976, als sein jünge-rer Bruder Bertil die geschiedene Britin Lilian Craig zum Traualtar

führte und Carl Gustaf, selbst erst

seit ein paar Monaten mit der Bürgerlichen Silvia Sommerlath ver-

heiratet, ihm den Prinzentitel ließ

und darüber hinaus noch seine neue Tante zur Prinzessin von

Schweden machte. Daß übrigens Carl Gustaf ohne Schwierigkeiten eine Bürgerliche zur Frau nehmen

konnte, liegt einfach daran, daß er als König die freie Wahl hat. Wäh-rend seiner Kronprinzenzeit wäre

dies ganz bestimmt nicht so rei-

bungslos vonstatten gegangen. Bei Hofe ist man offenbar nicht

sehr erfreut über den jüngsten Al-leingang von Sigvard Bernadotte. Nach außen ist es Königin Silvia,

die den ersten Gegenangriff führte. Als sie erfuhr, daß Sigvard und seine Frau Marianne bei einem Rei-

terwettbewerb am vergangenen Wochenende in Stockholm auch

den von ihr gestifteten Pokal über-reichen sollten, ließ sie dem Verein

über den Hofmarschall mitteilen.

daß sie dies nicht wünsche. Dazu kam der Wink, der Hof würde es

nicht einmal gern sehen, wenn sich

das streitbare Paar beim Wettbe-werb um den Königinnenpokal im Stadion aufhalte. Somit blieben bei

diesem Springen auf der Ehrentri-büne zwei Stühle leer. Die Gewin-ner der übrigen Wettbewerbe er-hielten jedoch anschließend die

Preise aus der Hand von Sigvard und Marianne, die auch schon in

ind Marianne, die auch schon in früheren Jahren den Königinnenpokal überreicht hatten, wenn Königin Silvia verhindert war.
Die Stimmung im Königshaus ist 
jetzt sehr gereizt. Auch wenn Juristen meinen, Sigvard habe nichts 
Gesetzwichtiges getan, manövrierte 
reich zumindert in den Ausgaben.

er sich zumindest in den Augen der Familie noch weiter ins Abseits.

Seine Schwägerin Kerstin Berna-dotte, die Frau von Carl Johan, erklärte vor der Presse frank und frei: "Sigvard hat sich lächerlich

aber auch ins Wasser, umspült die Lagunenstadt, mästet die Lattichalgen, macht die Fischer brotlos und zerstört das kulturelle Kleinod Italiens und Europas. Marghera ist vor den Tore Venedigs in Jahrzehnten zu einem Moloch geworden, dessen man heute nicht mehr Herr wird.

Venezianer verlassen die kränkelnde Stadt

Ein Indiz für die Vergiftung ist der Gestank der verwesenden Al-gen bei niedrigem Wasserstand, der zusammen mit der Mückenplage viele Touristen aus der Stadt verjagt. An sich ist der Massentourismus mehr eine Plage als ein Ge-winn für die Stadt. die 20-30 000 Tagesgäste richten viel Schaden an und bringen wenig Geld. Anders steht es mit den solventen Gästen aus aller Welt. Gesucht sind vermö-gende Ausländer, die in der Lage sind, einen der leerstehenden Paläste zu kaufen oder zu mieten. In den letzten Jahren ist allerhand Geld für Restaurierungen ausgegeben worden. Doch die Venezianer selbst ziehen es vor, die kränkelnde Stadt zu verlassen. Wo 1950 noch 170 000 Menschen lebten, wohnen heute nur noch 80 000. Die leerstehenden, nur zum Teil sanierten Paläste warten auf Zuzug aus dem Ausland. Spekulanten bemühen sich, den ausländischen Interessenten das Wohnen in Venedig schmackhaft zu machen. Die Schattenseiten der umweltbedrohten Lagunenstadt verschweigen



Die Zuleitung von Chemieubwüssern blieb nicht ohne Folgen: Wird nedig, oft totgesagt, endgültig zvr sterbenden Stadt?

## Ein Graf will wieder Prinz werden

Sigvard Bernadotte sorgt für Ärger am schwedischen Hof

R. GATERMANN, Stockholm Meinungsverschiedenheiten und Streit kommen in den besten Familien vor, selbst das schwedische Königshaus bleibt davon nicht verschont. Dort war es während des Staatsbesuches der britischen Konigin Sigvard Bernadotte, ein On-kel von König Carl Gustaf, der die Gemüter bei Hofe in Wallung brachte, als er kurzerhand der Öf-fentlichkeit mitteilte, daß er von sofort an wieder den Titel Prinz trage. Dieser war ihm vor 49 Jahren bei seiner Hochzeit mit der Berliner Kaufmannstochter Erika Patzek aberkannt worden, weil diese Ehe nach Ansicht des damaligen schwedischen Regenten Gustaf V. nicht standesgemäß war. Trotz langjähriger Versuche gelang es dem mit einem Grafentitel abge-fundenen Sigvard Bernadotte nicht, seinen Vater, König Gustaf VI. Adolf, oder seinen Neffen, Kö-nig Carl Gustaf, dazu zu bewegen, ihm seinen Prinzentitel zurückzu-

geben. Sigvard Bernadotte, ein international anerkannter Industriedesigner, ist verbittert. Er meint, es sei von vornherein falsch und juristisch zweiselhaft gewesen, ihm während seines Hochzeitsessens in London seinen königlichen Paß sowie den Prinzen- und Herzogtitel abzunehmen. Er glaubt, sein Verzicht auf die Thronfolge hätte rei-



#### LEUTE HEUTE

Rekord-Sitzer

Einen neuen "Weltrekord im Pfahlsitzen" hat der 25jährige Nie-derländer Kees Scheffers aufge-stellt. Nach 404 Tagen und Nächten auf einem 16 Meter hohen Pfahl hatte er am Wochenende erstmals wieder festen Boden unter den Fü-Ben. Sein Traumziel ist erreicht – er wird in das "Guinness Book of Records" eingetragen. Der Gastwirtssohn aus Stolwijk verbrachte mehr als 13 Monate in einer am oberen Pfahlende befestigten Hütte von 2,20 mai 2,20 Meter Fläche,

Letzte Liebe

"Romy Schneider hat Alain De-Ion bis zu ihrem Tod geliebt. Sie sah Alain in den Wochen und Monaten vor ihrem Tod oft. Man kann wirklich sagen, daß sie verliebt in Alain war, als sie starb." Das erzählte jetzt der deutsche Schauspieler Helmut Berger (Foto) französischen Jour-



listen. Am 27. Mai 1982 – zwei Tage vor ihrem Tod - habe die vor einem Jahr an Herzversagen verstorbene Schauspielerin ihn angerufen. "Sie sprach von Alain Delon und von einem gemeinsamen Filmprojekt. Sie freute sich darauf. Sie sagte mir, daß sie niemals einen Mann so sehr wie Alain geliebt habe. Er beherrscht immer noch mein Leben', waren ihre letzten Worte."

Monaco wartet

Die zukunftige Fürstin von Monaco ist blond wie Gracia Patricia schon wie Gracia Patricia und Amerikanerin, wie Gracia Patricia es war. Es handelt sich um Georgia Davis, die man seit Wochen an der Seite des Prinzen Albert sieht. Im Fürstentum von Monaco ist man überzeugt, daß Albert seine Fürstin gefunden hat. Die Davis sind sogar mit den Kellys, der Familie Gracia Patricias, weitläufig verwandt.

### Ein "heißer Draht" gegen die neue Sucht In den USA wurde Gefahr der Kokainabhängigkeit unterschätzt

Wir haben die Zahl der Kokain-Abhängigen in Amerika weit un-terschätzt. Wir glaubten, es seien zwischen hundert- und zweihunderttausend. Nach unseren jüng-sten Erfahrungen liegt die Zahl er-heblich höher." Das ist ein erstes Fazit, das Mark Gold vom Fair Oaks Hospital in Summit, New Jersey, zieht – zwei Wochen, nachdem er dort einen Notruf für Kokain-Abhängige eingerichtet hat.

"Kokain ist nicht mehr nur eine Behastigung für Millionäre wie De Lorean oder John Belushi", bestätigt auch Peter Bensinger, der bis 1981 die Behörde zur Überwachung von Drogenmißbrauch in Washington leitete. Dort schätzt man die Zahl der gelegentlichen Kokain-Schnupfer, -Raucher oder -Fixer auf 15 bis 20 Millionen.

Von ihnen sollen bis zu einer Million in eine Abhängigkeit geraten sein, die sie Hilfe suchen läßt. wie zum Beispiel bei dem Notruf in Fair Oaks. Er kann gebührenfrei von überall in den USA unter der Nummer 800-Cocsine erreicht werden. Ein Team von acht Beratern, zum Teil selbst einmal drogenabhängig, sowie zwei Psychiatern, Mark Gold und William Annitto, antwortet, mehr als 7000 Anrufer haben bisher dort Hilfe gesucht, die Nummer ist fast ständig

Obwohl das aus den Blättern des Coca-Strauches gewonnene und meist aus Kolumbien stammende weiße Pulver von der Food and Drug Administration in Washington nicht zu den "suchterzeugen-den Rauschgiften" gezählt wird, wird die psychische Abhängigkeit als mindestens ebenso gefährlich angesehen.

Joe Reilly, ein Psychiater, der schon seit vier Jahren in San Fran-cisco einen Notruf, Cocaine Intensive (CI), unterhält, sagt dazu: "Es ist die emotionelle Abhängigkeit, die Familien zerstört, Karrieren ruiniert." Die milde Euphorie, die das Schnupfen von Kokain auslö-se, beeinträchtige zunächst die täg-

GITTA BAUER, New York nicht. "Was als Gesellschaftsspiel anfängt", sagt Reilly, kann rasch zu asozialem Verhalten führen, zu Paranoia, Mistrauen, einer Art Eremiten-Dasein."

> Neun von zehn seiner Hilfesuchenden sind denn auch entweder schon geschieden oder auf dem Wege dazu. "Die Ehefrauen lehnen oft den Kokaingenuß ab. Der Be-nutzer aber bricht lieber mit seiner Frau als die Gewohnheit." Hier setzt Reilly an. "Die Prioritäten zurechtzurücken, das ist mein Geschäft. Wie er das macht, ist sein Geheimnis – das ist Teil der ärztlichen Behendlung. chen Behandlung".

Die meisten Anrufer bei den Hotlines in Amerika, das ergab eine Auswertung von 2000 Hilferufen in New York City, haben gesundheit-liche Probleme und Schwierigkeiten in Familie und Beruf. Dichtauf folgen finanzielle Nöte, die der kostspieligste aller Drogengenüsse lichen Verbrauch eines Abhängi gen auf ein Gramm. Der Straßenverkaufspreis liegt bei 120 Dollar oder rund 260 Mark. Das gibt Euphorie für ein bis zwei Stunden.

Als medizinische Probleme, die bei den ausgewerteten Anrufen vorgebracht wurden, nennt Arnold Washton vom New York Medical College: schweren Gewichtsver-lust, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, wunde Nasen und Konvulsionen. Psychische Symptome sind panische Angst, cholerische Aus-brüche und, in schweren Fällen, Verfolgungswahn.

Der typische Kokain-Benutzer ist nach der New Yorker Studie ein weißer Mann von Anfang dreißig mit College-Bildung und einem Durchschnittseinkommen von mehr als 25 000 Dollar im Jahr. Dieser Befund widerlegt die Legende von der Droge der Stars und Sportler gründlich. Es ist zudem ein 25-Milliarden-Dollar-Geschäft, dessen Umsatz höher ist als die der Film- und der Schallplattenindustrie zusammen, "das lukrativste der Unterwelt", schätzt sogar ein Beamter der Rauschgiftbehörde in

## Polizei gelang Schlag gegen Waffenhändler

Dem baden-württembergischen Landeskriminalamt (LKA) ist in der vergangenen Woche ein großer Schlag gegen illegale Waffenhändler gelungen. Wie die Behörde gestern in Stuttgart mitteilte, wurden mehrere mutmaßliche Waffen-schieber dingfest gemacht und etwa 160 Schußwaffen – darunter mehre-re Maschinengewehre – sowie rund re Maschinengewehre – sowie rund
24 000 Schuß Munition sichergestellt. Als Hauptverdächtiger gilt
ein 41 Jahre alter Werkzeugmacher
und Kaufmann aus dem württembergischen Rems-Murr-Kreis. Hinweise auf politische oder terroristische Hintergründe liegen den Fahndern picht vor Inspesant wurden dern nicht vor. Insgesamt wurden sieben Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen drei wurde Haftbefehl erlassen. Die Zahl der Tatverdächtigen beläuft sich auf mehr als 100 Personen. Die Polizei rechnet damit, daß sich diese Zahl mit den laufenden Ermittlungen, die sich auch auf das benachbarte Ausland erstrecken, noch auswei-ten wird. Die Herkunft der Waffen ist noch ungeklärt.

#### Zwei Deutsche verhaftet

dpa, Trapani Zwei Deutsche sind in Trapani (Sizilien) unter dem Vorwurf des Rauschgifthandels verhaftet worden. Die italienische Finanzpolizei fand in ihrem Auto neun Kilogramm Maribuana. Die beiden, die aus Marokko kamen, erklärten, sie wüßten nicht, wie das Rauschgift in ihr Fahrzeug gekommen sei.

#### Einigung über Grube Messel dpa, Messel In der als Fossilienfundstätte be

kannt gewordenen Grube Messel (Kreis Darmstadt-Dieburg) darf vorerst nicht mit den Bauarbeiten für eine zentrale Mülldeponie für das Rhein-Main-Gebiet begonnen werden. Darauf einigten sich am Wochenende die Kläger gegen den Planfeststellungsbeschluß und Vertreter der Planungsbehörden sowie des Trägers der geplanten Mülldeponie beim Verwaltungsge-richt Darmstudt richt Darmstadt.

#### Frühe Hitzewelle in Spanien

dpa Madrid Eine ungewöhnlich frühe und heftige Hitzewelle hat die Temperaturen in Spanien auf 42 Grad im Schatten hochgetrieben. Seit Tagen stöhnen die Menschen unter einer Hitzeglocke, die bis in 11 000 Meter Höbe reicht und von südlichen Luftströmungen aus der Sahara ge-speist wird. Die Hitze soll den ganzen Monat über anhalten.

#### Kosmische Explosion

dpa, Budapest Eine enorme Explosion auf der Sonnenoberfläche hat am Sonntag eine riesige Wasserstoff-Wolke frei-gesetzt. Das Phänomen wurde mit einem besonderen Solar-Teleskop von der Georgiana-Sternwarte in Budapest beobachtet. Die 60 000 Kilometer hohe Wasserstoff-Wolke ist eine der größten Erscheinungen der vergangenen Jahre.

#### Projektgruppe "AIDS"

dpa, München Das Bundesgesundheitsamt in # hs 20 Berlin hat zur Untersuchung der jetzt auch in der Bundesrepublik auftretenden Krankheit "AIDS" ei-ne Projektgruppe aus 15 Professo ren eingesetzt. Neben der Erfor-schung der Ursachen für die häufig bei Homosexuellen auftretende Krankheit soll die Arbeitsgruppe Mediziner beraten und Merkblätter zusammenstellen, erläuterte der zusammenstellen, erläuterte, Pro-Präsident des Bundesamtes, Pro-fessor Karl Überla, gestern in Mün-

#### Gasalarm auf Autobahn

SAD, Paris J.
Panik auf der französischen Süd-Autobahn Paris-Lyon am Wochen-ende. Anlaß war ein deutscher Lastende. Anian war ein deutschie der 130 Fässer mit hochgiftiwagen, der 130 Fasser mit nochgaus gem Phosphor-Chlorat über Paris nach Spanien transportierte. Eines der Fässer hatte ein Loch, aus dem der Fässer hatte ein Loch aus dem nach Spanien water der Fässer hatte ein Loch, aus dem das lebensgefährliche Gas austrat. Die Autobahn wurde fünf Stunden zwischen Nemours und Corbeil in zwischen Richtungen gesperrt.



Warnt Kritike

MET THAT!

Silberschmiedekunst: **Besteck-Truhe aus** Mahagoni, 185 Teile, 800er Silber. Modell Navette. Der Preis: 23.250,- DM



JUWELIER VON WELTFORMAT DORTMUND, WESTENHELLWEG 45 FILIALEN IN DUISBURG UND HAGEN

#### ZU GUTER LETZT

"Die Bearbeitung einer Bewer-bung bis zur endgültigen Entscheidung nimmt einen Zeitraum von 6 bis 8 Monsten in Anspruch." Aus einer Stellenanzeige des "Volkseigenen Kombinats Seeverkehr und Hafenwirtschaft" in Rostock.

#### WETTER: leicht unbeständig

Wetterlage: Der nach Osten abzie-henden Kaltfront folgt ein schmaler Zwischenhochkeil, der im Tagesver-Zum Abend greift von Westen her er-neut ein atlantischer Störungsausläu-



≡ Nobel. ⊕ Sprättegen. ⊕ Regen. ★ Schnestall, ♥ Schauer Celebrate 2022 Recept. (p. 24 Schoole, CCC) Nichel, and A Franciscopies H-Hoch. T-Teldinologibate. <u>Laboratorico</u> 20 mars. 🕪 22. Frontes and Vikendigot, and Kalifort, and Oktober <u>technico.</u> Limite glaction Lubbloches (1000lesb-750mm).

fer auf Westdeutschland über und führt kihle Meeresluft heran. Vorhersage für Dienstag: Bundesgebiet und Berlin: Im Westen zunächst heiter bis wolkig, gegen Abend bewölkungsverdichtung und strichweise etwas Regen, im Osten meist noch stark bewölkt und gelegentlich Regen. Tageshöchsttempera-turen 17 bis 22 Grad. Tiefstwerte nachts zwischen 10 und 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind anfangs aus Nord, im Tagesverlauf in den westlichen Landestellen auf südwest Weitere Aussichten:

| ern.       |                          |               |      |
|------------|--------------------------|---------------|------|
| Temperatur | en am Mo                 | ntag, 13 Uhr. | :    |
| Berlin     | 22°                      | Kairo         | 31°  |
| Bonn       | 16°                      | Kopenh.       | 18*  |
| Dresden    | 23*                      | Las Palmas    | 23   |
| Essen      | 15°                      | London        | 16   |
| Frankfurt  | 21°                      | Madrid        | 27   |
| Hamburg    | 15°                      | Mailand       | 249  |
| List/Sylt  | 15°                      | Maliorca      | 28   |
| München    | 1 <b>7º</b>              | Moskau        | 21°  |
| Stuttgart  | 20°                      | Nizza         | 24°  |
| Algier     | 24°                      | Oslo          | 170  |
| Amsterdam  | 17°                      | Paris         | 170  |
| Athen      | 20°                      | Prag          | 21°  |
| Barcelona  | 24°                      | Rom           | 24°  |
| Brüssel    | 18°                      | Stockholm     | 20°  |
| Budapest   | 20°                      | Tel Aviv      | 31°  |
| Bukarest   | 15°                      | Tunis         | 25'  |
| Helsinki   | 19°                      | Wien          | 219  |
| Istanbul   | 24°                      | Zürich        | 16°  |
| * Sonnenar | franc am                 | Mittwoch:     |      |
| Uhr. Unter | 79 nor 21 4              | Uhr, Mond     | enf. |
| ,          | <del>, , , , , , ,</del> | ,             | _    |

|            | ilg mit | einzelnen Sch   | 12U- |
|------------|---------|-----------------|------|
| ero.       |         |                 |      |
| Femperatur | en am d | fontag, 13 Uhr. | :    |
| Berlin     | 22°     | Kairo           | 31°  |
| Bonn       | 16°     | Kopenh.         | 18*  |
| Dresden    | 23°     | Las Palmas      | 23°  |
| Essen      | 15°     | London          | 16°  |
| Frankfurt  | 21°     | Madrid          | 270  |
| Hamburg    | 15°     | Mailand         | 24°  |
| List/Sylt  | 15°     | Mallorca        | 28°  |
| München    | 17°     | Moskau          | 21°  |
| Stutigart  | 20°     | Nizza           | 24°  |
| Algier     | 24°     | Osio            | 17°  |
| Amsterdam  | 17*     | Paris           | 17°  |
| Athen      | 20°     | Prag            | 21°  |
| Barcelona  | 24°     | Rom             | 24°  |
| Brüssel    | 18°     | Stockholm       | 20°  |
| Budapest   | 20°     | Tel Aviv        | 31°  |
| Bukarest   | 15°     | Tunis           | 25°  |
| Helsinki   | 19°     | Wien            | 21°  |
| stanbul    | 24°     | Zürich          | 16°  |
| Samenta    | -       |                 | E 05 |

## Der Mafia schmutziges Geschäft mit dem Müll

Verbrecherbanden verschaffen sich in den USA mit Gewalt Aufträge für die Entsorgung von Industrieunternehmen

AFP, Washington Giftige Industrieabfälle gehören seit einigen Jahren zur "heißen Wa-re" des organisierten Verbrecher-tums der Vereinigten Staaten. Die rivalisierenden Maßa-Clans kämpfen auf Leben und Tod um das Geschäft mit der Abfallbeseitigung, das zumindest ebenso einträglich ist wie Prostitution und Drogenhandel. Der "Müllkrieg" hat nach Ermittlungen der "New York Times" seit Anfang der sechziger Jahre 14 Todesopfer allein im Raum von New York gefordert. Richtig zum Blühen kam das Ge-schäft aber erst 1976 mit dem neu-

en Umweltschutzgesetz. Diese Vorschriften bedeuteten für viele Chemiewerke das Ende der "guten alten Zeit", da giftige Rückstände ungestraft in die Ab-wässerkanäle, Flüsse oder Seen abgeführt werden konnten. Die neuen Auflagen zwingen zur Ent-giftung der Abfälle und zu präzisen Eintragungen in entsprechende Register, die jederzeit unangekundigt kontrolliert werden können.

Das brachte zum Teil so erhebli-

che Mehrausgaben mit sich, daß

mancher Industrielle den Angebo-

ten obskurer "Müllbeseitigungsfir-men" zur kostensparenden Abfall-

vernichtung ein geneigtes Ohr Kauffman ständig ein Mini-Mikroschenkte.

Wer sich hinter den Angeboten verbarg, dürfte den meisten klar gewesen sein. Dennoch gab es zahlreiche Kunden. Nach polizeilichen Schätzungen werden rund 40 Prozent des anfallenden Industriemülls der Bundesstaaten New Jersey und New York inzwischen von der Mafia und anderen Verbrecherorganisationen übernommen. In den Vereinigten Staaten fallen

jährlich 250 Millionen Tonnen Industriemüll an. Das ist ein enormer potentieller Markt, der in den letzten Jahren immer mehr unter die Kontrolle des organisierten Verbrechertums geriet.

Einer der wenigen Prozesse, bei der die Verwicklung der Mafia bei der Beseitigung chemischer Industriesbfälle sichtbar wurde, lief 1980 in New Jersey ab. Sorgfältig vor Kameras und neugierigen Blicken abgeschirmt, trat im Zeugenstand ein Mitglied einer Verbrecherbande auf, das sich zur Zusammenarbeit mit der Polizei entschlossen hatte. Der Mann be-schrieb die verschiedenen Etappen, die bis zum Müllbeseitigungs-

auftrag einer Firma führen. Zwei Jahre lang trug Harold

phon mit sich, mit dem er alle Gespräche mit seinen "Arbeitskollegen" aufnahm. Der Prozeß endete mit vierzig Verurteilungen. Erstmals erfuhr die amerikanische Öffentlichkeit, daß Industrielle bedroht werden, wenn sie sich nicht kooperationswillig zeigen. Bleiben diese Drohungen wirkungslos, wird mit Sabotage nachgeholfen: Lastwagen werden demontiert, Gebäude in Brand gesteckt, Spreng-stoffattentate auf Betriebe oder Privatwohnungen unbequemer

Die Mafia zögert nicht, auch den Größten der Großen ihr Müllbeseitigungsgeschäft anzubieten. Wie die "New York Times" berichtete, habe selbst der Chemie-Gigant "Procter and Gamble" ein Angebot von einer zwielichtigen Firma aus New Jersey erhalten, gegen die derzeit ein Prozeß läuft.

Unternehmer verübt.

Mit Vertragsabschluß ist der Unternehmer im aligemeinen ge-zwungen, keine andere Firma mit der Abfallvernichtung zu betreuen. Die Mafia beansprucht für sich ein "Besitzrecht", von dem der Industrielle erst bei Verkauf seines Be-

triebs entbunden wird. In das Geschäft mit dem Müll sind nach Presseberichten die beiden großen Mafia-Familien Genovese und Gambino verwickelt. Ihre Namen wurden im Zusämmen-hang mit dem Prozeß vor diei Jahren in New Jersey genannt. Aber auch die Politik war wieder einmal im Spiel So kam ans Tageslicht, daß einer der Organisatoren des Parteikonvents der Demokraten im Jahr 1976 kurze Zeit den Vorsitz über eine Filiale des organisierten Verbrechens führte. Wieviel die Mafia und andere Or-

ganisationen an der illegalen Müllbeseitigung verdienen, ist nicht be-kannt. Ihre Einnahmen werden je-doch auf etwa zwei Milliarden Dol-lar geschätzt. Diese Berechmung geht von vier bis fünf Milliarden Dollar aus, die der amerikanische Staat für die Beseitigung von 200 Millionen Tonnen Abfalle ausgibt.

Die Arbeitsmethode der Verbrecherorganisation ist denkbar einfach: Feste Giftstoffe werden, mit Haushaltsahfällen vermengt, auf öffentliche Müllhalden gebracht oder in Metallbehältern verschlos-sen irgendwo vergraben. Gefährli-che Flüssigkeiten werden nachts einfach in Abwässerkanäle oder

Flüsse geleitet.
(PHILIPPE COSTE)